Offizieller
Anzeiger für
Gesetzgebung
und
Staatsverwalt...

Mecklenburg-Str... (Germany)

BERKELEY
LIBRARY
UNIVERSITY OF
CALIFORNIA

DOCUMENTS DEPT.

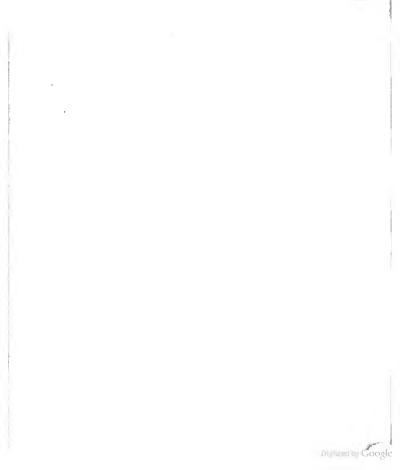

Grofherzoglich Mecklenburg-Strelihicher

# Officieller Anzeiger

für

Gesetzebung und Staatsverwaltung.



1882.

Nr. 1-41 incl.



Reuftrelit.

Unter Redaction ber Großherzoglichen Regierunge Regiftratur.

Gebrudt in ber Sofbudibruderei von S. Sellwig.

District to Google

# Systematisches Juhalts.Berzeichuiß.

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                           | Befa | Datum<br>ber<br>Befanntmachungen 2c. |       |     | ber  |  |  | er<br>iellen<br>eiger |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------|-----|------|--|--|-----------------------|
|                                                                                                                    | Tag. | Monat.                               | Jahr. | Nr. | Pag. |  |  |                       |
| I. Großberzogliches Baus.                                                                                          |      |                                      |       |     |      |  |  |                       |
| Anzeige von ber Entbindung 3. R. G. ber Erbgroßherzogin von einem Pringen                                          | 18.  | Zuni                                 | 1882. | 20  | 129  |  |  |                       |
| II. Staatsrecht und Landes: Berfaffung.                                                                            |      |                                      |       |     |      |  |  |                       |
| Bublicandum, betr. Die Einberufung bes beutiden Reichstages Befanntmachung, betr. ben am 15. Rovemter in Malbin gu | 18.  | April                                | "     | 13  | 94   |  |  |                       |
| eröffnenben allgemeinen Landiag                                                                                    | 10.  | Detbr.                               | "     | 33  | 237  |  |  |                       |
| III. Rirchen: und Schutsachen.                                                                                     |      |                                      |       |     |      |  |  |                       |
| Bublicandum, betr. Die Ginführung ber neuen bentichen Recht-                                                       | 27.  | Zuni                                 | ,,    | 23  | 139  |  |  |                       |
| IV. Juftigfachen.                                                                                                  |      |                                      |       |     |      |  |  |                       |
| Befanntmachung, bett. Die Karl Borniche Stiftung                                                                   | 13.  | Decbr.                               | 1881  | 1   | 2    |  |  |                       |
| 17. Mai 1879.                                                                                                      | 20.  | "                                    |       | 2   | 5    |  |  |                       |
| Berordnung, betr. die Erganzung der Berordnung jur Ans-<br>führung der Civilprozegordnung vom 21. Mai 1879         | 31.  | Ban.                                 | 1882. | 7   | 25   |  |  |                       |
| Befanntmadung, betr. Die Bertretung verhinderter Amterichter                                                       | 2.   | Juni                                 | ,,    | 22  | 135  |  |  |                       |
| Befanntmachung, betr. Die Minna Borniche Stiftung                                                                  | 11.  | Zuli                                 | "     | 25  | 147  |  |  |                       |
| Befanntmachung, betr. bie Aufftellung ber Urluften fur Schöffen fur bas 3ahr 1883.                                 | 12.  | Aug.                                 |       | 28  | 160  |  |  |                       |
| Befanntmachung, betr. bie Bublication ber vom Bundebrath am 16. Juni 1882 erlaffenen Berordnung, betr. bie Gin-    |      |                                      |       |     |      |  |  |                       |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                          | Datum<br>ber<br>Befanntmachungen ac. |         |       | ber |     |  | Det<br>officielle<br>Unzeige |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------|-----|-----|--|------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                   | Tag.                                 | Monat.  | Jahr. | Nr. | Pag |  |                              |  |  |
| richtung von Strafregistern und bie wechselfeitige Mit-<br>theilung ber Strafurtheile                                                             | 5.                                   | Septbr. | 1882  | 30  | 167 |  |                              |  |  |
| Befanntmachung, betr. Die Einrichtung von Strafregistern und Die wechselseitige Mittheilung von Strafurtheilen                                    | 5.                                   |         | "     | 30  | 194 |  |                              |  |  |
| Befaintmadung, betr. bie Bortofreiheit ber an bas Reichs-<br>Juftigamt ju richtenben Strafnachrichten                                             | 16.                                  | Rovbr.  | ,,    | 36  | 252 |  |                              |  |  |
| V. Steuer: und Bollfachen.                                                                                                                        |                                      |         |       |     |     |  |                              |  |  |
| Landessteuern.                                                                                                                                    |                                      |         |       |     |     |  |                              |  |  |
| Berordnung, bett. einen Zusab zu ber Erganzungs-Berordnung vom 2. Juni 1880 zum revidirten Contributions-Edict .                                  | 6.                                   | Zuní    | ,     | 21  | 131 |  |                              |  |  |
| Befanntmachung, betr. Die Normalpreife im Steuerjahr 18"2/83                                                                                      | 30.                                  |         | ,,    | 23  | 140 |  |                              |  |  |
| Steuer-Cbiet fur bas Jahr vom 1 Juli 1883 bis Enbe Juni 1884                                                                                      | 14.                                  | Decbr.  | ,,    | 40  | 271 |  |                              |  |  |
| Communal . Steuern.                                                                                                                               |                                      |         |       |     |     |  |                              |  |  |
| Befanntmachung, betr. Die Communal. Steuer für Die Restbengs stadt Reuftrelig pro 1883                                                            | 7.                                   | ,,      | ,,    | 39  | 268 |  |                              |  |  |
| Reichs. Steuern und Bolle.                                                                                                                        |                                      |         |       |     |     |  |                              |  |  |
| Befanntmadung, betr. Die Wahrnehmung der Revifion nach<br>§. 27, Abf. 2 des Gesetzes vom 1. Juli 1881, betr.<br>Erhebung der Reichöstempelabgaben | 21.                                  | ,,      | 1881  | 1   | 4   |  |                              |  |  |
| Befanntmachung, betr. bie Errichtung eines Großherzogl. Steuer-<br>amtes in Friedland an Stelle ber bortigen Steuer-Receptur                      | 25.                                  | Mai     | 1882  | 18  | 121 |  |                              |  |  |
| Befanntmachung, betr. Die zur Abstempelung von Spielfarten befugten Boll- nub Steuerftellen                                                       | 11.                                  | Juli    | ,,    | 24  | 143 |  |                              |  |  |
| Befanntmadung, betr. bie Ausgabe neuer geneunpelter Bechfel-                                                                                      | 1.                                   | Mug.    | "     | 27  | 15  |  |                              |  |  |
| Bublicandum, betr. Die Annahme von Zinsicheinen der Reichs-<br>anleihe in Zahlung Seitens der Großherzogl. Steuerkaffen                           | 16.                                  | Detbr.  |       | 33  | 239 |  |                              |  |  |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                                       | Befa | Datum<br>ber<br>nntmachu |       | offic | Der<br>tiellen<br>geiger |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------|-------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                | Tag. | Monat.                   | Jahr. | Nt.   | Pag.                     |
| Befanntmadung, betr. bie Sicherstellung ber Bollgefalle von auslänbifdem Getreibe                                                                              | 18.  | Novbr.                   | 1882  | 37    | 255                      |
| VI. Allgemeine Verwaltung und<br>Landes: Polizei.                                                                                                              |      |                          |       |       |                          |
| Berordnung, betr. die Competeng ber Bewerbe Commiffion in Gewerbejachen                                                                                        | 22.  | Decbr.                   | 1881  | 2     | 8                        |
| Befanntmadung, betr. bie Errichtung eines vereinigten ritter- icaftlichen Bolizeiamts fur Schwanbed u. Schwichtenberg                                          | 28.  | 3an.                     | 1882  | 6     | 22                       |
| Bublicanbum, betr. ben Erlaß polizeilider Strafverfügungen .                                                                                                   | 9.   | Febr.                    | ,     | 7     | 28                       |
| Befanntmachung, betr. Die Bornahme topographischer Felb-                                                                                                       | 18.  | ,,                       | "     | 8     | 30                       |
| Befanntmachung, betr. das Auffinden von Alterthumsgegens ftanden                                                                                               | 25.  |                          | "     | 9     | 35                       |
| Befanntmachung, betr. ben Rartoffelfafer (Coloradofafer)                                                                                                       | 25.  | "                        | .,    | `10   | 37                       |
| Befanntmachung, betr. Die Erhebung einer Berufoftatiftif                                                                                                       | 1.   | April                    | "     | 12    | 45                       |
| Befanntmachung, betr. bie Thatigfeit ber Genbarmerie im Jahre 1881                                                                                             | 30.  | Marz                     | 11    | 15    | 105                      |
| Befanntmachung, bett. bie Bertheilung ber Bahlpapiere für bie Berufostatistif                                                                                  | 22.  | Mai                      | w     | 17    | 115                      |
| Befanntmachung, betr. bie Geftattung von Erntearbeiten an ben nachsten 3 Sonntagen                                                                             | 1.   | Aug.                     | "     | 26    | 153                      |
| Befanntmachung, betr. bie Geftattung von Erntearbeiten an ben nachften beiben Sonntagen                                                                        | 23.  | **                       | ,,    | 28    | 161                      |
| Befanntmachung, betr. Die Erledigung von Anfragen bes Kaiferl. ftatistiften Umtes 3wede Richtigstellung bezw.<br>Erganzung bes berufostatistischen Urmaterials | 5.   | Septbr.                  |       | 29    | 163                      |
| Berordnung, betr. bie Unterbringung verwahrlofter Rinber auf Grund bes \$. 55 bes Reiches Strafgesethuchs                                                      | 10.  | Detbr.                   | "     | 35    | 247                      |
| Berordnung, betr. bie am 10. Januar 1883 vorzunehmende Biebzählung                                                                                             | 28.  | Rovbr.                   | ,,    | 38    | 259                      |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                                                                       | Datum<br>ber<br>Befanntmachungen zc. |        |       | Der<br>officielle<br>Angeige |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------|------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                | Tag.                                 | Monat. | Jahr. | Nr.                          | Pag |
| Berordnung jur Ergangung und Abanderung ber Berordnung<br>vom 4. Februar 1864, bett. bie Uebernahme und ben<br>Betrieb von Agenturen gur Beforderung von Auswanderern                          | 8.                                   | Decbr. | 1882  | 41                           | 275 |
| Sanitats- und Beterinar-Bolizei.                                                                                                                                                               |                                      |        |       |                              |     |
| Berordnung, betr. bie Aufbringung ber Entschäugungsgelber<br>und Abicagungstoften fur bie auf Grund bes Bief-<br>feuchengesebes geisteten ober nach Anordnung ber Tobtung<br>gefallenen Thiere | 00                                   | 2      |       | _                            |     |
| Ebict, betr. Die im Jahre 1882 gu erhebenbe Pferbefeuchen-                                                                                                                                     | 20.                                  | Jan.   | "     | 5                            | 17  |
| Steuer                                                                                                                                                                                         | 20.                                  | *      |       | 5                            | 20  |
| Die Apothefergehülfen                                                                                                                                                                          | 26.                                  | ,,     | ,     | 6                            | 21  |
| Bublicandum, betr. bie Einreichung ber Impfellebersichten pro 1881                                                                                                                             | 11.                                  | April. |       | 13                           | 94  |
| Befanntmachung, betr. bie Aenderung des §. 20 ber Aus-<br>führungs Inftruction zu bem Gefete vom 23. Juni 1880<br>über die Abwehr und Unterdrüdung der Biehseuchen .                           | 19.                                  | Mai.   | "     | 17                           | 115 |
| Baupolizei, Feuerpolizei, Affecurangen.                                                                                                                                                        |                                      |        |       |                              |     |
| Busabverordnung jur Berordnung vom 26. Juni 1878, betr. bie Bebachung ber Wohnhaufer                                                                                                           |                                      |        |       |                              |     |
| Befanntmadung, betr. Die beutide Feuer-Berniderunge, Gefell-icaft "Bater Rhein " in Roln                                                                                                       | 19.                                  | Decbr. | 1881  | i                            | 1   |
| Befanntmadung, betr. Die Beftätigung eines Bufapes jum \$. 11,                                                                                                                                 | 9.                                   | Mary.  | 1882  | 10                           | 39  |
| 4 ber neuen Gefete ber ftabtifden Brand Berficherunge. Gefellicaft                                                                                                                             | 13.                                  | Juli.  |       | 24                           | 143 |
| Bublicandum, betr. bie revidirten Statuten bes ritterschaftlichen Creditvereins                                                                                                                | 29.                                  | ,,     | ,,    | 26                           | 151 |
| Befanntmadung, betr. bie "Rem Dorf " . Lebeneversicherunge Gefellicaft auf Gegenseitigfeit in Rem Dorf                                                                                         | 25.                                  | Novbr. |       | 37                           | 256 |
| Befanntmadung, betr. Die Transatlantifde Feuerverficherungs. Actien Geiellicaft in Samburg                                                                                                     | 5.                                   | Decbr. | ,,    | 39                           | 267 |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                                                                                                                 | Datum<br>ber<br>Befanntmachungen 2c. |         |       | Der<br>officiell<br>Anzeig |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------|----------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                          | Tag.                                 | Monat.  | Jahr. | Nt.                        | Pag |
| Wegepolizei, Chauffeen, Gifenbahnen, Schifffahrt.                                                                                                                                                                                        | m.0                                  |         |       |                            |     |
| Berordnung, betr. die Mobification der revidirten Inftruction für die Bege-Commission und Deputation vom 22. Decbr. 1856                                                                                                                 | 29.                                  | April   | 1882  | 17                         | 113 |
| Berordnung, betr. ble ritterschaftl. Diftricte fur bie Besichtigung ber Communicationerbege                                                                                                                                              | 3.                                   | Mai     |       | 18                         | 117 |
| Befanntmadung, betr. bie Diftricte Deputirten fur bie Be- fichtigung ber Communicationswege in ber Ritterfcaft .                                                                                                                         | 17.                                  | ,,*     | "     | 18                         | 121 |
| Befanntnachung, betr. bie Aufhebung bes Großherzogl. Commif-<br>, fariats fur ben Bau ber Berliner Rorbbahn                                                                                                                              | 8.                                   | Juni    | ,,    | 21                         | 132 |
| Befanntmachung, betr. die Borarbeiten zu einer Cifenbahn unters geordneter Bebeutung von Neuftrelit nach Baren                                                                                                                           | 15.                                  | ,,      | н     | 21                         | 133 |
| Befanntmadung, betr. bie Borarbeiten zu einer Eisenbahn von Friedland nach Reubrandenburg                                                                                                                                                | 15.                                  | Juli    | ,,    | 24                         | 144 |
| Befanntmachung, betr. Die Borarbeiten zu einer Eisenbahn von Friedland nach Sponholg                                                                                                                                                     | 20.                                  | ,,      | ,,    | 25                         | 148 |
| Befanntmadung, betr. Die herftellung von Begweifern                                                                                                                                                                                      | 22.                                  |         |       | 25                         | 149 |
| Befanntinadung, betr. bie Borarbeiten ju einer Secunbarbahn von Bardim nach Renbrandenburg                                                                                                                                               | 10.                                  | Mug.    | ,,    | 28                         | 160 |
| Befauntmachung, betr. Die Gingiehung ber Bebeftelle Dlenborf                                                                                                                                                                             | 29.                                  | Septbr. | ,,    | 33                         | 238 |
| Berordnung, beit. Die fernere zeinweilige Ermäßigung ber burch<br>bie Berordnung vom 10. Detober 1868 für die Schiffiahrt<br>und die holflößerei ber Elbe, Sifr und havel sowie ben<br>bagu gehörigen Canalen bestimmten Schleufengelber | 3.                                   | Dabr.   | ,,    | 34                         | 241 |
| Bublicandum, betr. bie Schleufengelber fur ben Rammer-Canal                                                                                                                                                                              | 25.                                  | Norbr.  | "     | 37                         | 256 |
| Forft. und Fischerei. Sachen.                                                                                                                                                                                                            |                                      |         |       |                            |     |
| Berordnung gur Abanberung ber Berordnung vom 31. Mai 1879, bett. bie Bestrafung ber Forstigrevel                                                                                                                                         | 6.                                   | Febr.   |       | 9                          | 33  |
| Berordnung, betr. bie Abanberung bes §. 4 ber Berordnung vom 20. Juli 1875, betr. ben Fischereibetrich in beu                                                                                                                            |                                      |         |       |                            |     |
| Binnengemäffern                                                                                                                                                                                                                          | 9.                                   | Aug.    | l "   | 31                         | 195 |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                       | Befa | offi   | Der<br>ciellen<br>zeiger |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------|----|-----|
|                                                                                | Tag. |        | Jahr.                    |    | Pag |
| VII. Lehn: und Fideicommiffachen.                                              |      |        |                          |    |     |
| Befanntmachung, betr. bie Wahl von Mitgliedern der Fibei-                      | 20.  | Decbr. | 1881                     | 1  | 3   |
| Aufforderung der Fibeicommißbehörde gur Einzahlung der Koftenbeitrage pro 1882 | 24.  | Mai    | 1882                     | 18 | 122 |
| VIII. Poft; und Telegraphenfachen.                                             |      |        |                          |    |     |
| Befanntmadung, betr. Poftanweifungen nach ben banifden                         | 19.  | Decbr. | 1881                     | 1  | 4   |
| Befanntmachung, betr. ben Beltpoftverein                                       | 25.  |        |                          | 2  | 8   |
| Befanntmadung, betr. bie Befchabigung ber Telegraphen-Anlagen                  | 17.  | 3an.   | 1882                     | 4  | 15  |
| Befanntmachung, betr. ben Beltpoftverein                                       | 26.  |        | ,,                       | 6  | 23  |
| Befanntmadung, betr. Die Ginridtung von Bofthulfftellen                        | 13.  | Febr.  | ,                        | 8  | 30  |
| Befanntmachung, betr. bie Bestellung ber Bostsenbungen burch                   | 21.  |        |                          | 8  | 31  |
| Befanntmachung, betr. bie Eröffnung einer Boftagentur in Sobenzierig           | 24.  | "      | "                        | 10 | 39  |
| Befanntmachung, betr. bie Boftverbindung gwifden Reuftrelig und Sobengierig.   | 18.  | Mara   |                          | 11 | 41  |
| Befanntmadung, betr. ben Boftpadet Berfehr mit Rieberland                      | 26.  |        |                          | 11 | 42  |
| Befanntmachung, betr. bie Bersonenpost zwischen Friedland und<br>Derbenhof     | 27.  | "      | "                        | 11 | 43  |
| Befanntmadung, bett. bie Berfonenpoft gwifden Friedland und                    | 27.  | "      |                          |    |     |
| Anflam                                                                         | 27.  | "      | "                        | 11 | 43  |
| Befanntmachung, betr. ben Beltpoftverein                                       | 21.  | n      | "                        | 11 | 43  |
| Befanntmachung, betr. bie telegraphische Berbindung Deutsch-                   | 20.  | April  | ,                        | 14 | 103 |
| Bekanntmachung, betr. ben Beltpoftverein                                       | 25.  |        | "                        | 14 | 103 |
| Befanntmachung, betr bie weitere Einrichtung von Bofthulf-<br>ftellen          | 26.  | ,,     | ,,                       | 15 | 108 |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                         | Befa | offi   | Der<br>ciclien<br>:eiger |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------|-----|-----|
|                                                                                                                  | Tag. |        | Jahr.                    |     | Pag |
| Befanntmachung, betr. bie Berfonenpoft zwischen Reubranden-<br>burg und Benglin                                  | 4.   | Mai    | 1882                     | 16  | 110 |
| Befanutmadung, betr. tie Eröffnung von Boftagenturen in Carpin und Dabelow                                       | 11.  | ,,     | ,,                       | 16  | 111 |
| Befanntmadung, betr. Die Berfonenpoft gwifden Felbberg und Reuftrelis                                            | 11.  | ,,     |                          | 16  | 111 |
| Befanntmadung, betr. Die Badetfendungen nad Großbritannien und Irland                                            | 25.  | ,,     | ,                        | 18  | 122 |
| Befanntmachung, betr. die Bostverbindung zwischen Fürstenberg und Dabelow sowie zwischen Blankensee und Carpin . | 8.   | Juni   | ,,                       | i 9 | 126 |
| Befanntmachung, bett. Die Badetsenbungen nach Belgien und nach Großbritannien und Irland                         | 10.  | , ,,   | , ,                      | 19  | 127 |
| Befanntmachung, betr bie Boftauftrage nach ber Schweig                                                           | 14.  | ,,     | ,                        | 21  | 133 |
| Befanntmachung, betr. bie Perfonenpoft gwifden Anklam und Friedland                                              | 16.  | ,,     |                          | 21  | 133 |
| Befanntmad Die Boftauftrage im Bertehr zwijchen Deutschland und Frankreich                                       | 24.  |        |                          | 22  | 136 |
| Befanntmadung, betr. ben Austaufd von Berthbriefen mit Spanien und Bortugal                                      | 27.  | ,,     | ,                        | 23  | 141 |
| Befanntmadung, betr. Die Perfonenpoft zwifden Friedland und Unflam                                               | 12.  | Juli   | ,                        | 24  | 145 |
| Befanntinadung, betr. ben Berichlug von Briefen nach beißen Gegenben                                             | 14.  |        | ,                        | 24  | 145 |
| Befanntmachung, betr. ben Beltpoftverein                                                                         | 8.   | Mug.   |                          | 27  | 156 |
| Befanntmachung, betr. Poftpadetfenbungen nach Bortugal                                                           | 1.   | Novbr. |                          | 36  | 253 |
| Befanntmachung, betr. Boftpadereifenbungen nach Belgien .                                                        | 1.   |        | "                        | 36  | 253 |
| Befanntmachung, betr. bie Beihnachtssenbungen                                                                    | 9.   | Decbr. | "                        | 39  | 269 |
| Bekanntmachung, betr. Bostanweisungen nach Josohama unb Totio in Japan                                           | 19.  | ,,     | "                        | 41  | 277 |
| Befanntmachung, betr. ben Beitritt von Cofta Rica jum Welts postverein                                           | 19.  |        | ,                        | 41  | 277 |

|                                          | Bezeichnung des Inhalts. Befa |            |                                                                                          | Datum Der offici<br>Befanntmachungen ze. Ang |      | ber     |       |     |     |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|---------|-------|-----|-----|
|                                          |                               |            |                                                                                          |                                              | Tag. | Monat.  | Jahr. | Nr. | Pag |
|                                          | -                             |            | ilitaria.                                                                                |                                              |      |         |       |     |     |
| im Jahre                                 | 1882                          |            | gütung für Naturalverpfleg                                                               |                                              | 29.  | Decbr.  | 1881  | 3   | ٤   |
| Befanntmachung<br>December               |                               | bie Du     | rcfcnitte Breife bes Mo                                                                  | nate                                         | 4.   | Jan.    | 1882  | 3   | 10  |
| beegleichen                              | bes                           | Monats     | Januar 1882                                                                              |                                              | 4.   | Febr.   | "     | 6   | 2:  |
| **                                       | **                            | ,,         | Februar "                                                                                |                                              | 7.   | März    |       | 10  | 3   |
| "                                        |                               | "          | Mārz "                                                                                   |                                              | 6.   | April   | ,,    | 13  | 9   |
| *                                        | "                             | "          | April "                                                                                  |                                              | 4.   | Mai     |       | 16  | 10  |
| ,,                                       |                               | ,,         | Mai "                                                                                    |                                              | 2.   | Juni    |       | 19  | 12  |
| "                                        | **                            | ,,         | Juni "                                                                                   |                                              | 6.   | Juli    | "     | 23  | 14  |
| "                                        |                               | "          | Juli "                                                                                   |                                              | 5.   | Mug.    |       | 27  | 15  |
| "                                        | "                             | ,,         | Angust "                                                                                 |                                              | 9.   | Septbr. | "     | 31  | 19  |
| **                                       |                               | **         | September "                                                                              |                                              | 5.   | Dabr.   |       | 33  | 23  |
| "                                        | "                             |            | October "                                                                                |                                              | 9.   | Novbr.  | ,,    | 36  | 25  |
| **                                       | "                             | **         | November "                                                                               |                                              | 7.   | Decbr.  | "     | 39  | 26  |
| Befanntmachung                           | g, betr                       | . bie Ma   | ridverpflegungegelber                                                                    |                                              | 7.   | Jan.    | "     | 3   |     |
| Befanntmachung                           | g, betr                       | . bie Du   | chidnittepreise bes Jahres                                                               | 1881                                         | 17.  | "       | 11    | 4   |     |
| Liquibation                              | isjahre                       | 8 pro 1.   | ıjáhrigen, Durchschnittspreise<br>Upril 18 <sup>63</sup> / <sub>63</sub> für Landlieferu | ingen                                        | 24.  |         |       | 4   | 1   |
| Bekanntmachung<br>berufene d<br>und Mars | Beeres                        | pflichtige | ichweisungen über die an<br>vorschußweise gezahlten M<br>lber                            | ein=<br>cilen=                               | 28.  |         | ,,    | 6   |     |
| Befanntmachung<br>bas hiefige            |                               |            | itarabidannge. Commiffic                                                                 | n für                                        | 2.   | Febr.   | ,,    | 7   |     |
| Bublicandum,                             | betr. b                       | ie Liquibe | tionen über Militarleiftung                                                              | en .                                         | 7.   | "       | ,,    | 7   |     |
| Berordnung gur<br>leiftungen             |                               |            | es Reichsgesetes über bie K                                                              | riegs:                                       | 28.  | Márz    | "     | 14  |     |
| Befanntmadun<br>fommlicher               |                               |            | Inmelbung bienftflichtiger                                                               | unab,                                        | 25.  | April   |       | 14  | 1   |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                                                           | Datum<br>ber<br>Befannimadungen 2c. |         |       |     | Der<br>ricllen<br>zeiger |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------|-----|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | Tag.                                | Monat.  | Jahr. | Nr. | Pag                      |
| Befanntmachung, betr. Die biesjährigen Truppenubungen                                                                                                                              | 22                                  | Inli    | 1882  | 25  | 148                      |
| Bublicandum, betr. Die im Bundestathe vereinbarten Grundfage<br>fur Die Besehung ber Subaltern, und Unterbeamtenfiellen<br>bei ben Reichs, und Staatsbehörden mit Militäranwartern | 22.                                 | Septbr. | "     | 32  | 199                      |
| Befanntmachung betr. Die Unmelbung militärpflichtiger unab-<br>fommlicher Beamte                                                                                                   | 26.                                 | Detbr.  | ,     | 34  | 245                      |
| Befanntmachung, betr. Die Militarabicagunge Commission für bas hiefige Herzogthum                                                                                                  | 4.                                  | Rovbr.  | "     | 36  | 251                      |
| X. Varia.                                                                                                                                                                          |                                     |         |       |     |                          |
| Befanntmadung, betr. Die Einsendung von Rotigen fur bas funftigjahrige Sof. und Staatshandbud                                                                                      | 25.                                 | Detbr.  | ,     | 34  | 245                      |
| XI. Dienft: und Perfonal: Rachrichten.                                                                                                                                             |                                     |         |       |     |                          |
| Ahlgrim, Ruchenichreiber, ale Ruchenmeifter penfionirt                                                                                                                             | 14.                                 | Febr.   | ,     | 10  | 39                       |
| Babe, Sauptamtsafiftent jum Oberfteuercontroleur in Fried-                                                                                                                         | 23.                                 | Aug.    |       | 29  | 164                      |
| Barb, Boftfecretair, jum Dberpoftfecretair ernaunt                                                                                                                                 | 26.                                 | Geptbr. | "     | 33  | 240                      |
| Beder, Dberlaubesgerichtsjecretair, jum Sofrath ernannt                                                                                                                            | 17.                                 | Detbr.  | "     | 33  | 240                      |
| v. Behmen, Sofgolbidmieb in Reuftrelis, jum Mitgliebe ber Stiftung gur Beforderung des Gewerbebetriebes ernannt                                                                    | 11.                                 | Febr.   | "     | 8   | 32                       |
| Bengelsborff, Munblod, jum Ruchenschreiber mit bem Titel                                                                                                                           | 14.                                 |         |       | 10  | 39                       |
| Bengin, Genebarm, jum Gerichtebiener in Wolbegf ernaunt .                                                                                                                          | 25.                                 | Juni    | "     | 22  | 138                      |
| Berg, Johann, aus Rabenfee, Kamilienname Mittag                                                                                                                                    | 9.                                  | Mai     | "     | 18  | 123                      |
| Berger, Lehrer in Schonberg, ale Baftor ju Cichhorft eingeführt                                                                                                                    | 14.                                 | Detbr.  | "     | 34  | 246                      |
| Bergfeld, Mufifer aus Wernigrobe, jum Sofmufifus ernannt                                                                                                                           | 21.                                 | 3an.    | "     | 6   | 24                       |
| w. Bernftorff, Graf, Rammerherr auf Beferip, jum ftellver-<br>tretenben Mitgliebe bes Gerichtshofes jur Entideibung von                                                            |                                     |         | "     |     |                          |
| Competenzconflicten ernannt                                                                                                                                                        | 19.                                 | "       | "     | 6   | 24                       |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                             | Befa | ıgen 2c. | offic | er<br>iellen<br>jeiger |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|------------------------|------|
|                                                                                                                      | Tag. | Monat.   | Jahr. | ,                      | Pag. |
| Bener, Schulamtecanbibat, jum Lehrer an ber Mabdenichule in Reuftrelis ernannt                                       | 19.  | Septbr.  | 1882  | 31                     | 198  |
| Bland, Oberlandesgerichterath, aus bem biesf. Lanbesberrl. Dienfte ausgeschieben                                     | 7.   | Decbr.   |       | 39                     | 270  |
| v. Bord, Rammerherrin, jur Staatsbame 3. R. S. ber Groß-<br>herzogin ernaunt                                         | 19.  | Juli     | ,,    | 34                     | 245  |
| Boers, Familienname bes hermann Gunther in Prageborf .                                                               | 15.  | Aug.     | #     | 29                     | 164  |
| Bollow, Amthgerichtsactuar in Fürstenberg, Titel eines Amth-<br>gerichtssecretairs verlieben                         | 11.  | Detbr.   | "     | 33                     | 240  |
| Bornowsti, Beidm. in Friedland, Familienname Sagemann .                                                              | 15.  | Juli     | "     | 27                     | 157  |
| Both, August, in Reubrandenburg, Familienname Schmidt .                                                              | 18.  | April    | "     | 17                     | 116  |
| v. Brandenstein, Frb., Gebr. B. und D, Muthicheine wegen Sohenstein und Beinrichsmalbe ertheilt                      | 3.   | Rovbr.   | ,,    | 36                     | 254  |
| Brudner, Mufiter aus Erfurt, jum Sofmusitus ernannt                                                                  | 21.  | Jan.     | "     | 6                      | 24   |
| v. Buch, Fraulein, jur hofbame 3. R. S. ber Erbgroßherzogin ernanut                                                  | 8.   | April    | ,,    | 16                     | 111  |
| Bünger, fubft. Stadtfecretair, jum 2. Stellvertreter bes Stanbes-<br>beamten in Wefenberg bestellt                   | 7.   | 3an.     | u     | 3                      | 12   |
| Buttel, Rechtsanwalt, jum Burgermeifter ic. in Reuftrelig<br>ernannt                                                 | 24.  | Decbr.   | 1881  | 3                      | 11   |
| - jum Borfigenben bes Polizei. Collegit ernannt                                                                      | 8.   | Juni     | 1882  | 22                     | 136  |
| Cordt, Albert, in Peetfd, Familienname Bintel                                                                        | 18.  | April    | "     | 17                     | 116  |
| v. b. Deden, Amterichter, jum Regierunge Affeffor ernannt .                                                          | 31.  | Marg     | #     | 13                     | 95   |
| gu Gulenburg, Graf, Biceoberceremonienmeister, jum Groß- comthur bes hausorbens ber Wenbischen Krone ernannt         | 19.  | Juli     | ,,    | 25                     | 149  |
| v. Fabrice, Rammerherr u Droft in Strelig, jum Laudesh. Commissarius bei ber Wege Commission und Deputation bestellt | 6.   |          | ,,    | 23                     | 149  |
| Find, Magiftratoprotofollift in Reuftrelin, jum Stadtfecretair ernannt                                               | 20.  | April    |       | 16                     | 113  |
| Bolfd, Referenbar, jum greiten Regierungeferretair ernannt                                                           | 1    | Buni     | "     | 23                     | 14   |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                     | Datum<br>ber<br>Befanntmachungen 2 |        |       |     | er<br>iellen<br>eiger |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------|-----|-----------------------|
|                                                                                                              | Tag.                               | Monat. | Jahr. | Nr. | Pag.                  |
| Forfter, Lehrer am Confervatorium in Dresben, gum Sof-<br>fapellmeifter ernannt                              | 22.                                | Zuli   | 1882  | 27  | 157                   |
| Grebfe, Seinrich, jum ganbgerichte Sulfspebellen ernannt                                                     | 8.                                 | Juni   | "     | 21  | 134                   |
| Freudenreich, Familienname ber Friederife Rleift in Strelis .                                                | 15.                                | April  |       | 14  | 104                   |
| Buche, Mufifer aus Deffau, jum hofmufitus ernannt                                                            | 21.                                | Jan.   | "     | 6   | 24                    |
| gund, Gerichtsbidtar in Reuftrelit, Titel als Brotofollführer verlieben                                      | 6.                                 | Buli   | ,,    | 23  | 142                   |
| Runt. Brorector in Friedland, Titel eines Brofeffore verlieben                                               | 17.                                | Detbr. | "     | 34  | 246                   |
| Gerling, F. B. E., Raufmann in Reuftrelig, jum Sofliefe-<br>ranten 3. R. H. ber Erbgroßherzogin ernannt      | 11.                                | Julí   | "     | 24  | 146                   |
| Giehrte, Amtorichter in Strelig, mit ber Berwaltung bes Richteramts beim Amtogerichte Fürstenberg beauftragt | 2.                                 | Zuni   |       | 22  | 136                   |
| Grabow, Bilhelm, in Stolpe, Familienname Begel                                                               | 2.                                 | März   | "     | 10  | 40                    |
| Gunblad, Rechtsanwalt in Reuftrelip, jum Mitglieb ber Stiftung jur Beforberung bes Gewerbebetriebes ernannt  | 11.                                | Febr.  |       | 8   | 32                    |
| Bundlad, Gebr. Sans u. Gunther, Muthidein wegen Friedrichshof, ertheilt                                      | 30.                                | Maí    | "     | 19  | 127                   |
| Sagemann, Familienname ber Befdw. Bornowsti in Friedland                                                     | 15.                                | Juli   | "     | 27  | 157                   |
| Sardt, herm., ale Mitbefiger von Sohenmin anerfannt                                                          | 12.                                | Jan.   | "     | 4   | 15                    |
| v. Sartmann, Bremierlieutenant, verfest                                                                      | 28.                                | März.  | "     | 13  | 93                    |
| Bavenftein, Secondlieutenant, verfest                                                                        | 11.                                | Rovbr. | "     | 36  | 254                   |
| v. Seyben-Linden, Frau, jur Staatsbame 3. R. S. ber Groß- bergogin ernannt                                   | 19.                                | Juli   | ,,    | 34  | 245                   |
| Segel, Familienname bes Bilhelm Grabow in Stolpe                                                             | 2.                                 | Marz   | ,,    | 10  | 40                    |
| Seyenn, Rufter in Tornow, jum Stanbesbeamten bafelbft beftellt                                               | 11.                                | Juli   | "     | 24  | 146                   |
| Sorn, Amterichter jum Mitgliede bes Boligei. Collegii in Reu-<br>ftrelig bestellt                            | 8.                                 | Juni   | ,,    | 22  | 136                   |
| - mit bem Borfite im Bolizei. Collegii zu Befenberg commisiarisch beauftragt                                 | 8.                                 | ,      | "     | 22  | 137                   |
| Sornshuren, Benennung bes Saupt- und Mannlehngutes Sornshuren                                                | 21.                                | Marz   | ,,    | 13  | 94                    |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                             |      | Datum<br>ber | offic | Der<br>iellen<br>geiger |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------|-------------------------|------|
|                                                                                                                      | Tag. | Monat.       | Jahr. | %r.                     | Pag. |
| Sillmann, Unna, Inhaberin ber Firma B. Zierlein in Berlin,<br>jur hoflieferantin 3 R. G. ber Erbgroßbergogin ernannt | 11.  | Juli         | 1882  | 24                      | 146  |
| Jacobn, Unuerichter in Surftenberg, nach Reuftrelig verfest .                                                        | 8.   | Buni         | ,,    | 22                      | 137  |
| Rannengießer, Brofessor in Renftrelig, Ritterfreng bes Saus-<br>orbens ber Wend. Krone                               | 21.  | 3an.         | ,     | 4                       | 16   |
| Rleift, Friederite, in Strelig, Familienname Freudenreich                                                            | 15.  | April        | "     | 14                      | 104  |
| Rod, Supernumerar, jum Steuereinnehmer in Friebland ernannt                                                          | 13.  | Juni         | ,,    | 22                      | 137  |
| Rohn, Maria, in Strelis, Familienname Bolfmann                                                                       | 17.  | ,,           | ,,    | 23                      | 141  |
| Rönig, Juspector in Glodfin jum 2. Stellvertreter bee Stanbes-<br>beamten in Reverin bestellt                        | 8.   | März         | ,,    | 10                      | 40   |
| Roppel, Forfipractifant, jum Forfter in Carlow ernannt                                                               | 17.  | 3an.         | "     | 6                       | 24   |
| Roppel, Bauconducteur, jum Baumeifter ernannt                                                                        | 4.   | Febr.        | "     | 7                       | 28   |
| Roop, cand. theol. aus Pafenow, Erlaubniß ju predigen ertheilt                                                       | 4.   | Jan.         | ,,    | 3                       | 12   |
| Rreienbrinf, Gulfolebrer in Reucanom, jum Lehrer an ber Burgericule in Reuftrelig ernannt                            | 2.   | Mai.         |       | 18                      | 122  |
| Rritger, Umiebiatar in Strelip, jum Landvogtei Copiften in Schonberg ernanut                                         | 28.  | Rovbr.       | "     | 37                      | 257  |
| v. b. Landen, Rammerjunfer, jum Droften in Felbberg, ernannt                                                         | 13.  | Buni         | **    | 22                      | 133  |
| - jum Landespolizei Diftrictecommiffarine ernannt                                                                    | 25.  | "            |       | 22                      | 138  |
| - jum Rammerherrn ernannt                                                                                            | 19.  | Rorbr.       | 11    | 37                      | 25   |
| v Langen, Rönigl. Preuff. Referendar, jum Referentar ernannt                                                         | 25.  | Mai          | "     | 19                      | 127  |
| Rebbin, Rector in Stargarb, wohlfabig jum Pfarramt                                                                   | 7.   | Febr.        | "     | 8                       | 3    |
| Lehftmann, Marie, in Reubrandenburg, Familienname Comidt                                                             | 25.  | Marz         | "     | 17                      | 110  |
| Leron, Sulfolehrer, jum Lehrer an ber Ortofchule in Mirow ernannt                                                    | 16.  | ,,           | ,,    | 11                      | 4    |
| v. Livonius, Bortepeefahnrich, jum Secondlieutenant beforbert                                                        | 11.  | Rovbr.       |       | 36                      | 25   |
| v. Löben II, Premierlieutenant, hierher verfett                                                                      | 28.  | Mars         | "     | 13                      | 93   |
| Borent, Rabinetsamtofecretair, jum Beb. Amtofecretair ernannt                                                        | 12.  | Febr.        | "     | 8                       | 3    |
| Enbe, Protofollführer, jum Amtegerichtsprotofolliften in Mirow ernannt                                               | 2.   | Marz         | ,,    | 10                      | 39   |

|                                                                                                                |       | Datum                                   | 1       | D  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|---------|----|----------------|
| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                       | Befar | oet<br>intmachun                        | gen 1c. |    | ellen<br>eiger |
|                                                                                                                | Tag.  |                                         | Jahr.   |    | Pag.           |
| 24hr, Rufter in Solgendorf, jum 1. Stellvertreter bes Stanbes, beamten in Belpt ernannt                        | 23.   | Septbr.                                 | 1882    | 31 | -198           |
| Butte, Rufter in Reverin, jum 1. Stellvertreter bes bortigen Standesbeamten bestellt                           | 8.    | März                                    | ,,      | 10 | 40             |
| Maaß, Inspector in Gengfom, jum Stellvertreter bes Stanbes-<br>beamten in Jagfe bestellt                       | 14.   | Zuní                                    | "       | 21 | 13             |
| Maaf, Amtegerichtsprotofollift in Felbberg, jum Amtegerichts-<br>actuar in Strelig ernannt                     | 15.   | "                                       | ,,      | 21 | 13             |
| Mangel, Gergeant in harburg, Familienname Reißmann .                                                           | 22.   | Juli                                    | "       | 26 | 15             |
| Medlenburgifch Wolfshagen, Benennung bes bieffeitigen Theiles bes Gutes Bolfshagen                             | 21.   | März                                    | ,       | 13 | 9              |
| Meyer, Beh. Secretair, jum hofrath ernaunt                                                                     | 17.   | Detbr.                                  | ,,      | 34 | 24             |
| Meyer, cand. theol., aus Schonbed, Erlaubnig ju predigen                                                       | 2.    | Decbr.                                  | ,       | 37 | 25             |
| D. Dichael, Carl, Duthicein megen Gangfow ertheilt                                                             | 27.   | Rovbr.                                  | ,,      | 37 | 25             |
| Mittag, Familienname bes Johann Berg aus Rabenfee                                                              | 9.    | Mai                                     | ,,      | 18 | 12             |
| Miller, Sutmader, jum hofhutmader S. R. S. bes Erbgroßbergogs ernannt                                          | 9.    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,      | 18 | 12             |
| Miller, Realfdulbirector in Reuftrelig, jum Rath ernannt .                                                     | 19.   | Juli                                    | "       | 25 | 15             |
| Ricolai, Geh. Sofrath in Reubrandenburg, Ritterfreuz bes Sausorbens ber Bent. Krone                            | 11.   | Juni                                    | ,,      | 19 | 12             |
| v. Dergen, Carl, ale Mitbefiger von Dagborf anerfannt .                                                        | 20.   | Decbr.                                  | 1881    | 3  | 1              |
| v. Dergen, Rammerherr u. Droft in Miron, jum Gubftituten bes Lanbesh. Commiffarius bei ber Bege Commiffion und | 1     |                                         |         |    |                |
| Deputation bestellt                                                                                            | 6.    | Juli                                    | 1882    | 23 | 14             |
| - Muthichein wegen Ratten und Brohm ertheilt .                                                                 | 9.    | Rovbr.                                  | "       | 36 | 25             |
| v. Derhen, Claus, auf Golglubchin, jum Affeffor beim Amte<br>Strelig ernannt                                   | 15.   | Septbr.                                 | 17      | 33 | 2              |
| v. Petersborff, Rammerherr, jum Mitgliede ber Urmenbehorbe in Reuftrelig ernannt                               | 30.   | Mārz                                    | "       | 13 |                |
| Preffentin, hermann, in Rriente, Familienname Bell                                                             | 31.   | Mai                                     | "       | 19 | 13             |
| Radloff, Gulfelehrer in Brageborf, jum Lehrer an ber Burger- foule in Reuftrelis ernannt                       | 2.    | ,,                                      | ,,      | 18 | 1:             |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                            | Befa | Datum<br>ber<br>nntmachun | offic | er<br>ielleu<br>eiger |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------|-----------------------|------|
| -                                                                                                                                   | Tag. | Monat.                    | Jahr. | Nr.                   | Pag. |
| Rahue, Landbaumeister, jum Borfigenben bes Borftanbes<br>ber Stiftung jur Beforbernng bes Gewerbebetriebes in<br>Reustrelig ernannt | 11.  | Febr.                     | 1882  | 8                     | 32   |
| Reinhold, Feldmeffer in Reuftrelig, Berechtigung jur felbit-<br>ftanbigen Ausubung ber Feldmeffunft                                 | 15.  | Septbr.                   | ,     | 31                    | 197  |
| Reismann, Familienname bes Gergeanten Mangel in Sarburg                                                                             | 22.  | Juli                      | "     | 26                    | 153  |
| Rober, Raufmann in Berlin, jum Soflieferanten ernannt .                                                                             | 22.  | Juni                      |       | 23                    | 142  |
| Röper, Gebr. Paul u. Sigismund, Mnthichein wegen Tornows hof ertheilt                                                               | 28.  | Febr.                     | ,,    | 10                    | 39   |
| Calomon, hofphotograph in Deffau, jum hofphotographen 3. R. h. ber Erbgroßbergogin ernannt                                          | 11.  | Juli                      | "     | 24                    | 146  |
| Cheel, Amtoverwalter in Strelig, jum Rabinetsamtbactuar ernannt                                                                     | 20.  | April                     | ,,    | 17                    | 116  |
| Schmidt, Familienname ber Marie Lehftmann in Reu-                                                                                   | 25.  | Mārz                      | "     | 17                    | 116  |
| Schmidt, Familienname bes Muguft Both in Reubrandenburg                                                                             | 18.  | April                     | "     | 17                    | 116  |
| Conell, Amtogerichtebiatar, Titel ale Protofollführer verlieben                                                                     | 6.   | Juli                      | "     | 23                    | 143  |
| Schröber auf Bittenhagen, jum Substituten bes 4. burgerl. Ditgliedes ber Erfan, Commission Renftrelig bestellt                      | 8.   | "                         | "     | 23                    | 14   |
| Chutte, cand. theol., jum Lehrer an ter Realicule in Schonberg ernannt                                                              | 16.  | Marz                      | ,,    | 11                    | 4    |
| - mabifabig jum Pfarramt                                                                                                            | 29.  | Rovbr.                    | ,,    | 37                    | 25   |
| Schulg Reitershofen, Curbirector in homburg v. b. S., Ritter-<br>freug bes Sansorbens ber Went. Krone                               | 27.  | Aug.                      | ,     | 29                    | 16   |
| Chwaar, commifiar. Oberstenerinspector in Reubrandenburg, jum Obersteuerinspector ernannt                                           | 23.  | "                         | "     | 29                    | 16   |
| Ceip, auf Glodfin, Muthichein wegen Lichtenberg ertheilt .                                                                          | 4.   | Febr.                     |       | 7                     | 28   |
| Caldow, Boftpractifant, jum Boftsecretair in Neubrandenburg ernannt                                                                 | 8.   | Juni                      | ,,    | 21                    | 134  |
| Celmer, Berichterath, jum Landgerichterath ernannt                                                                                  | 8.   | "                         | ,,    | 22                    | 13   |
| Cenberlich, Unutegerichtssecretair in Strelip, jum Landgerichts- jecretair ac. ernannt                                              | 15.  | ,,                        | "     | 21                    | 134  |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                | Befa | Datum<br>ber<br>Befanutmachungen 2c. |       |     |     |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------|-----|-----|--|--|--|--|
|                                                                                                         | Tag. | Monat.                               | Jahr. | Mr. | Pag |  |  |  |  |
| Siemers auf Gengtow, jum Standesbeamten fur ben Begirf 3abte bestellt                                   | 14.  | 3<br>Uni                             | 1882  | 21  | 134 |  |  |  |  |
| Solvie, Förfter in Mannhagen, als Gerichtevollzieher fraft Auftrage entlaffen                           | 12.  | Septbr.                              | ,,    | 31  | 197 |  |  |  |  |
| Steinführer, cand. theol., mahlfahig jum Pfarramt                                                       | 29.  | Rovbr.                               | "     | 37  | 257 |  |  |  |  |
| Stoppel, Gulfolehrer in Mannhagen, jum Lehrer an ber Driefdule in Mirow ernannt                         | 15.  | April                                | "     | 16  | 111 |  |  |  |  |
| Sturm, Goulge in Petereborf, jum 2. Stellvertreter bes Standesbeamten in Altfabelich ernannt            | 4.   | ,,                                   | "     | 13  | 95  |  |  |  |  |
| Thomfett, R. Großbrit. Biceconful in Calais, golbenes Ber-<br>bienftfreuz vom Sausorben ber Wend. Krone | 14.  | Detbr.                               | ,,    | 33  | 240 |  |  |  |  |
| Tomlich, Rapellmeifter in Homburg v. d. S., filbernes Ber-                                              | 27.  | Ang.                                 | "     | 29  | 165 |  |  |  |  |
| Bolfmann, Familienname ber Maria Rohn in Strelig                                                        | 17.  | Juni                                 | "     | 23  | 141 |  |  |  |  |
| v. Bof, Dberjagermeifter, jum Dberfammerherrn ernannt .                                                 | 12.  | Aug.                                 | "     | 29  | 165 |  |  |  |  |
| v. Baldow, Kammerherr, jum Großconibur bes Sandorbens ber Wend. Rrone ernaunt                           | 21.  | Jan.                                 | ı,    | 4   | 15  |  |  |  |  |
| v. Bangenheim, Frh., R. Preuff. Kammerherr, jum Comthur bes Sausorbens ber Bend. Krone ernannt          | 19.  | Juli                                 | "     | 25  | 150 |  |  |  |  |
| v. Bendftern, Bortepeefahnrid, jum Secondlieutenant ernannt                                             | 16.  | Febr.                                | "     | 8   | 32  |  |  |  |  |
| Berner, Baftor in Roga, Character ale Rirchenrath verliehen                                             | 17.  | Dabr.                                | "     | 37  | 257 |  |  |  |  |
| Bintel, Familienname bee Albert Corbt in Beetich                                                        | 18.  | Upril                                | "     | 17  | 116 |  |  |  |  |
| Bitte, Rufter in Tornow, jum Standesbeamten bestellt                                                    | 3.   | Ban.                                 | "     | 3   | 11  |  |  |  |  |
| Boifin, Rector in Reufalen, jum Rector ber Mabchenichule in Schönberg ernannt                           | 15.  | Buli                                 |       | 27  | 157 |  |  |  |  |
| D. Brochem, Sauptmann, hierher verfest                                                                  | 28.  | Mara                                 | "     | 13  | 95  |  |  |  |  |
| Buftrom, Landgerichtsbiatar, Titel ale Brotofolifubrer verlieben                                        | 6.   | Buli                                 | "     | 23  | 142 |  |  |  |  |
| Bell, Familienname bes hermann Breffentin in Kriente                                                    | 11.  | Zuni                                 |       | 19  | 128 |  |  |  |  |
| Biehm, Rechtsanwalt, jum Amtsanwalt beim Amtsgerichte in Kriedland ernannt                              | 17.  |                                      | "     | 22  | 137 |  |  |  |  |
| - aum Bolizeirichter Des Bolizeigmtes 3ante bestellt                                                    | 12.  | Decbr.                               | "     | 41  | 278 |  |  |  |  |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                      | Befa | Datum<br>ber<br>nntmachun | Der<br>officieller<br>Anzeige |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------|-----|------|
|                                                                                               | Tag. | Monat.                    | Jahr.                         | ₩r. | Pag. |
| Oreginy dans designation on besidesimiles calle callenge                                      | 16.  | Decbr.                    | 1882                          | 41  | 278  |
| - jum Bolizeirichter bes Polizeiamtes für bie Guter Lübbereborf, Salow und Sandhagen bestellt | 16.  | Decbr.                    | "                             | 41  | 278  |
| Bierlein, B., Firma in Berlin, jur hoftieferantin 3. R. S. ber Erbgroßherzogin ernannt        | 11.  | Juli                      |                               | 24  | 146  |

Sierbei: Rr. 20, fowie Inhalts. und Sachregifter bes Reiche. Beiepblattes 1882.





# für Besetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 1.

Reuftrelik, Den 3. Januar.

1882.

#### Anhalt:

- 1. Abtheilung. (M. 1.) Bufat Berordnung jur Berordnung vom 26. Juni 1878, betr. Die Bedachung ber Bohnhäufer.
- II. Abtheilung.
- (1.)Befamitmachung, betr. Die Carl Born'iche Stiftung. (2.)Befanntmachung, betr. Die Bahl von Mitaliebern ber Fibeicommifbehorbe.
- (3.) Befanntmadjung, betr. Bahrnehmung ber Revision nach & 27, 966, 2 bes Gefetes bom 1. Juli 1881, betr. Erhebung von Reichsftem pelabgaben.
- (4.) Befanntmachung, betr. Poftanweifungen nach ben Danifden Antillen.

# I. Abtheilung.

friedrich Wilhelm, (.Nº 1.)

von Gottes Gnaden Großbergog von Medlenburg, Rurft zu Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lande Roftod und Stargard herr ic. ic.

Bur Ergangung Unferer Berordnung vom 26. Juni 1878, betreffend bie Bedachung ber Bobnhaufer, verordnen Bir nach bausvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen Sobeit bem Großberzoge von Medlenburg. Schwerin und nach verfassungsmäßiger Berathung mit Unferen getrenen Standen, mas folgt:

- 1. An Stelle ber im §. 2 Abf. 1 ber Berordnung vorgeschriebenen gehnjährigen Frift tritt eine Frift, welche mit bem Schluffe bes Jahres 1884 ibr Ende erreicht.
- 2. In ben im §. 2 Abf. 3 baselbst bezeichneten Fallen kann von ber Andringung ber Gitter zum Schuße ber haupteingange zu ben mit Strob, Rohr ober ahnlichem Material gedeckten Wohnhausern abgeschen werben, wenn bas Dach oberhalb bes Einganges von ber Traufe bis zum Firft in einer ben Eingang auf beiben Seiten nicht weniger als 1 Meter überragenben Breite mit einem gut verzimften, mindestens 2 Millimeter flarken, nehartigen Drahtgitter, bessen Maschenweite 75 Millimeter nicht überkleigt, sicher beseat wird.
- 3. Ift bas Dach in bem unter 2 naber bezeichneten Umfange mit fenerficherem Material gebect, fo bedarf es einer weiteren Schutzvorrichtung
  nicht.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großbergoglichen Inflegel.

Begeben Reuftrelig, ben 19. December 1881.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm, S. S. v. M.

&. v. Dewig.

#### II. Abtheilung.

(1.) De. Königliche Sobeit ber Großherzog haben bie von dem Aufmann Carl Born in Strelig errichtete Carl Born'iche Stiftung zur Bertheilung von Schiedigern an Kinder unvermögender Eftern und zur Zahlung von Stipendien an schwachbemittelte Schüler höherer Lehranstalten als juriftische Berson anzuerkennen geruht.

Die Berwaltung biefer Stiftung führt unter Aufsicht bes Magistrats bas Berwaltungs. Collegium ber Carl und Minna Born'schen Stiftung in Strelig. Reuftrelig, ben 13. December 1881.

Großherzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

&. v. Demit.

(2.) In der am 7. d. Mte. zu Sternberg stattgehabten Berfammlung der Fibeicommiß. Besiher find der Major a. D. Freiherr von Stenglin auf Bectendorf und der Graf von Plessen auf Ivenack für weitere seche Sahre wiederum zu Mitgliedern der Großherzoglichen Fibeicommiß. Behörde erwählt worden.

Renftrelig, ben 20. December 1881.

# Großherzoglich Medlenburgische Landes=Regierung. F. v. Dewis.

(3.) Unter himmeis auf ben Borbehalt im Bublitandum vom 30. Juli d. J. sub I. in sine (Officieller Anzeiger Rr. 24) wird das Berzeichnist derjenigen Beamten, welche in Gemäßheit des §. 27 Absah 2 des Gesehes vom 1. Juli 1881, betreffend Erbebung von Reichsstempel-Abgaben, die ftempelpflichtigen Schriftlucke der öffentlichen und der von Actien-Gesellschaften oder Commanden und ber von Actien-Gesellschaften oder Commanden, handelte, und gewerblichen Unternehmungen u. f. w. periodisch bezigtich ber Stempel-Berwendung zu prufen haben, nachstehend zur Kenntniß gebracht:

#### Es find beauftragt :

- 1. Der Berichterath Dr. Gelmer hiefelbft mit ben Revifionen
  - a. ber Griparnif . Anftalt biefelbit.
  - b. ber Boricuf. Unftalt biefelbit,
  - c. bes Bieb. Berficherungs. Bereins fur Die Forftbeamten biefelbft,
  - d. ber Reuen Borfcup. Anftalt in Fürftenberg;
- 2. der Amterichter von During in Neubrandenburg mit den Revifionen
  - a. ber Medlenburgifchen Sagel., Mobiliar. und Immobiliar. Brand Berficherungs . Gefellicaft in Reubrandenburg,
  - b. ber Erfparnig-Anftalt in Renbrandenburg,
  - c. ber Darlehnstaffe in Reubrandenburg;
- 3. Der Amterichter Dr. Sahn in Schönberg mit den Revifionen
  - a. ber Erfparnig. und Borfdug. Anftalt in Schonberg,
  - b. der allgemeinen Fener-Affecurang. Societät für das Fürstenthum Rageburg in Schönberg,
  - c. ber hagel Berfiderungs Gefellicaft fur bas Fürftenthum Rabeburg in Schönberg,

- d. Des Berficherungs Bereins gegen bie Lungenfeuche bes Rind-
- e. Des Bieb. Berficherungs. Bereins für bas Fürstenthum Rageburg in Schönberg.

Reuftrelig, ben 21. December 1881.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

(4.) Wom 1. Januar 1882 ab tonnen nach ben Danischen Antillen (St. Thomas, Ste. Croix und St. Jean) Zahlungen bis zum Betrage von 360 Danischen Ktonen im Wege ber Postamveisung durch die Deutschen Bostanfalten verwittelt werden. Die Einzahlung hat unter Anwendung des für den internationalen Berkehr vorgeschriebenen Bostamveisungs-Kormulate zu erfolgen. Der einzugahlende Betrag ift auf demselben in Kronen und Dere anzugeben; die Umrechnung in die Markwährung wird durch die Ansgabe Postanstalt bewirkt. Die Gebühr beträgt 20 Pfennig für je 20 Mark, als Minimum jedoch 40 Pfennig. Der Abschnitt der Postamveisung darf nur die Angabe des eingezahlten Betrages, die Bezeichmitzber Postamveisung darf nur die Angabe des eingezahlten. Am Bestimmungsort werden die in Kronen und Dere angegebenen Postansveisungsbeträge in der Landesmünze, nach dem Berhältnig von 15 Kronen — 4 Dollars, ausgezahlt.

Schwerin, Dedlb., ben 19. December 1881.

Der Kaiserliche Ober=Bostdirector.

3n Bertretung : Rodas.



für Befetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 2.

Reuftrelig, ben 5. Januar.

1882.

#### 3nbalt:

1. Abtheilung. (M. 2.) Berordnung jur Masinderung und Ergänzung ber Berordnung jur Musjuhrung bes Gerichtsverjassung ber ber bom 17. Mai 1879.

(. L. 3.) Berordnung, betr. Die Competeng ber Gewerbes Commission in werbesachen.

II. Abtheilung. Befanntmadjung, betr. ben Beltpoftverein.

### I. Abtheilung.

(AE 2.)

# friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Großherzog von Medlenburg,

Fürft zu Benben, Schwerin und Rabeburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lanbe Rostoff und Stargard Herr zc. 2c.

Wir verordnen nach handvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen Goheit dem Großherzoge von Medlenburg. Schwerin und nach ver-

faffungemäßiger Berathung mit Unferen getrenen Ständen zur Abanderung und Ergänzung ber Berordnung zur Ausführung des Gerichtsverfaffungsgesetzt vom 17. Mai 1879, was folat:

#### Artifel I.

Der S. 16 ber angezogenen Berordnung erhalt ben Bufat:

Die Bilbung weiterer Kammern bei Unferem Landgerichte bleibt Unferer Anordnung vorbehalten.

#### Artifel II.

An Stelle ber Borfchrift bes §. 24 ber angezogenen Berordnung tritt bie nachfolgende Bestimmung:

#### S. 24.

Bei eintretendem Bedürfniffe fann ber Prafibent bes Oberlandesgerichts nach Anhörung bes Prafibenten bes Landgerichts zu Guftrow und bes Oberftaatsanwalts außerorbentliche Sigungen bes Schwurgerichts anordnen.

#### Artifel III.

Der S. 26 der angezogenen Berordnung erhalt die nachstehende Faffung:

### S. 26.

Bur Berhandlung in ben einzelnen Schwurgerichtsperioben gelangen in ber Regel Die Anklagesachen, in benen

- 1. vor Beginn ber Gigungen bas hauptverfahren vor bem Schwurgericht eröffnet ift, und
- 2. bis jum Beginn ber Sipungen bie Borbereitung ber hauptverhandlung flattgefunben bat.

#### Artifel IV.

Rach §. 26 ber angezogenen Berordnung wird nachfolgende Borfchrift eingeschoben:

## §. 26. a.

3ft wegen der großen Zahl oder wegen der Umfänglichkeit der für eine Sigungsperiode in Aussicht flehenden fpruchreifen Anklagesachen (vgl. §. 26) eine außerordentliche Sigung angeordnet worden, so bestimmt der für die überlaftete Schwurgerichtsperiode ernannte Borfigende nach Anhörung des

Erften Staatsanwalts beim Landgericht ju Buftrow bie Anklagesachen, welche ber außerordentlichen Sigung jur Erledigung ju überweisen find.

#### Artifel V.

Der S. 32 ber angezogenen Berordnung erhalt folgende gaffung:

#### 6. 32.

Bei dem Obersandesgericht wird ein Civilfenat und ein Straffenat gebildet. Die Bildung weiterer Senate bleibt Unferer Anordnung vorbebalten.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großbergoglichen Inflegel.

Begeben Reuftrelig, ben 20. December 1881.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

&. v. Dewis.

# (AE 3.) friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Großberzog von Mecklenburg, Fürft zu Benden, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Laube Rostock und Stargard Serr ze. 20.

Nachdem burch Artikel 1 des Reichsgesetzes vom 18. Juli 1881, betreffend die Abanderung der Gewerbe-Ordnung, an die Stelle der von neuen Junungen handelnden §§. 97 bis 104 der Gewerbe-Ordnung neue Bestimmungen gesetzt worden sind, welche in mehreren Hallen einen nach Wasgade der Borschriften der §§. 20 und 21 der Gewerbe-Ordnung zu behandelnden Recuts oder ein als Beschwerde bezeichnetes Rechtsmittel gegen das Bersahren der höheren Berwaltungsbehörde stattsinden (affen, bestimmen und verfünden Wir hierdurch unter Hinweisung auf Unsere Berordnung vom 25. September 1869 und auf den zweiten Absah des §. 155 der Gewerbe-Ordnung,

daß in den nunmehrigen §S. 97 bis 104 g ber Gewerbe. Ordnung unter ber Bezeichnung

höhere Bermaltungsbehörbe

bie Gewerbe. Commiffion hiefelbit nicht bloft in ben gallen eines nach ben §§. 20 und 21 ber Gewerbe. Ordnung gu behandelnden

Recurfes, sondern auch in benjenigen Fällen zu verstehen ist, wo gegen das Berfahren der hoheren Berwaltungsbehörde ein als Beschwerde bezeichnetes Rechtsmittel stattfinden fann.

Urfunblid unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Großherzoglichen Insiegel.

Begeben Renftrelig, ben 22. December 1881.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

&. v. Dewis.

### II. Abtheilung.

Jun 1. Januar 1882 tritt das Königreich hawaii (Candwichs-Inseln) dem Weltpostverein bei. Bon diesem Zeitpunkte ab kommen mithin für Briefsendungen nach und aus hawaii (Candwichs-Inseln) die Bereinsportosas in Anwendung, namlich 20 Pfennig für fraulirte, 40 Pfennig für unfrankirte Briefe, 10 Pfennig für Bostkarten, 5 Pfennig für je 50 Gramm Drucksachen, Geschästspapiere und Waarenproben, mindestens jedoch 20 Pfennig für Geschästspapiere und 10 Pfennig für Waarenproben.

Schwerin, Medlb., ben 25. December 1881.

Der Raiserliche Ober=Postdirector.

In Bertretung: Robas.



# für Befetgebung und Staateverwaltung.

Nr. 3.

Reuftrelin, ben 14. 3anuar.

1882.

#### Inbalt:

11. Abtheilung.

- (1.) Befauntmachung, betr. Die Bergutung für Ratural Berpflegung im Jahre 1882.
- (2.) Befanntmachung, betr. Die Durchichnittspreise bes Monats December
- (3.) Befanntmachung, betr. Die Darichverpflegungsgelber.

III. Abtheilung. Dienit 2c. Rachrichten.

# II. Abtheilung.

(1.) Die nachstehende, in Rr. 51 bes biesjahrigen Central Blattes fur bas Deutsche Reich publicirte

#### Befanntmadung.

Auf Grund ber Borfdriften im S. 9, Dr. 2 bes Befeges über bie Raturalleistungen fur Die bewaffnete Dacht im Frieden vom 13, Rebruar 1875 (Reiche Gefenblatt G. 52) ift ber Betrag ber fur Die Ratural. Berpflegung ju gemahrenben Bergutung für bas Jahr 1882 babin feftgeftellt worben, bag an Bergutung für Mann und Tag ju gemahren ift:

| a. | für | die volle Tage | etof | t |  |  |    | Bfennig, |    | e Brot |
|----|-----|----------------|------|---|--|--|----|----------|----|--------|
| b. | v   | " Mittagstoft  |      |   |  |  | 49 | ,        | 44 | ,      |
| c. | v   | " Abendfoft    |      |   |  |  | 28 |          | 23 |        |
| d. |     | " Morgentost   |      |   |  |  | 18 |          | 13 | ,      |
|    | 00  | A 10           | 0.4  |   |  |  |    |          |    |        |

Berlin, ben 22. December 1881.

# Der Reichsfanzler.

In Bertretung: Gd

wird hiedurch gur allgemeinen Renntnif gebracht.

Reuftrelig, ben 29. December 1881.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

(2.) Die ben Liquibationen über Naturalleistungen an die bewaffnete Dacht im Frieden grundleglich zu machenben Durchschnitts. Preife bes Monats December 1881 betragen für:

| uvet | 100   | 1 vettagen | lut.   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |
|------|-------|------------|--------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|
| 1.   | 100   | Rilogramm  | Weizer | n          |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 | M | 2  | H. |
| 2.   | ,     | ,          | Rogger | 1          |   |   |   |   |   |   |   |   | 17 |   | 71 | ,  |
| 3.   | ,     | ,          | Gerfte |            |   |   |   |   |   |   |   |   | 17 |   | 19 | ,  |
| 4.   |       |            | Hafer  |            |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | , | 49 | ,  |
| 5.   |       |            | Erbsen |            | • |   |   |   | ٠ |   |   |   | 24 |   | 50 |    |
| 6.   | •     |            | Stroh  |            |   |   |   |   |   |   |   | • | 8  |   | 75 | v  |
| 7.   |       | ,          | Hen    | <i>:</i> . |   |   |   |   | • | • | ٠ | ٠ | 8  | , | 25 | •  |
| 8.   | ein ? | Raummeter  |        |            |   | • | ٠ |   | ٠ | • | ٠ | ٠ | 9  |   | -  |    |
| 9.   | ***** |            | Tanner | thot       | 8 | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | 6  |   | 50 |    |
| 10.  | 1000  | Goden T    | ort .  |            |   | • |   | • | • |   |   |   | 8  |   | 90 |    |

Reuftrelit, ben 4. Januar 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

(3.) Die Seitens ber Gemeinben an einberufene heerespflichtige zu gablenben Marichverpflegungsgelber betragen für bas 3abr 1882 pro Tag:

Reuftrelig, ben 7. Januar 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

### III. Abtheilung.

(1.) De. Königliche Sobeit ber Großberzog haben ben Carl von Dergen auf ben Antrag feines Baters, bes Major a. D. hermann von Dergen auf Blumenow und Magborf, als Mitbesiger von Magborf anzuerkennen geruht.

Reuftrelig, ben 20. December 1881.

(2.) Se. Königliche Sobeit ber Großberzog haben nach ber bem Burgermeifter Hofrath Fifcher auf feine Bitte in Gnaben gewährten Entlaffung aus feinen Diensten ben Rechtsanwalt hermann Buttel hiefelbst wiederum jum Burgermeister Allerhocht. Ihrer Resdenigstadt Renftrelit zu ernennen geruht. Derselbe ist zugleich zum meiten Mittgliede bes hiefigen Bolizei-Collegii, sowie zum Mitgliede der hiefigen Armenbehörde und zum Borstenden bes hiefigen Schulvorstandes bestellt worben.

Reuftrelit, ben 24. December 1881.

(3.) Der Rufter Bitte in Tornow ift jum Standesbeamten für den Standes-antibbegirt Tornow bestellt worden.

Reuftrelit, ben 3. Januar 1882.

(4.) Bom Großherzoglichen Confisiorio ist dem Candidaten der Theologie Hermann Koog aus Pafenow auf Grund der von ihm bestandenen ersten theologischen Prüfung die Erlaubnis zu predigen ertheilt worden.

Reuftrelig, ben 4. Januar 1882.

(5.) Der substituirte Stadtsecretair Bunger in Wesenberg ift jum zweiten Stellvertreter bes Standesbeamten fur ben Standesbamtebezirf Wesenberg an Stelle bes aus Dieser Function ausgeschiedenen Senators Grobbecter baselbft be-ftellt worden.

Reuftrelig, ben 7. Januar 1882.

herausgegeben von ber Grofberjogliden Regierungs Regiftratur. Reuftrelig, gebrudt in ber hofbucherudecei von S. Sellwig.



# für Befetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 4.

Reuftrelig, ben 28. 3anuar.

1882

#### Anbalt:

- II. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr. Die Durchichnittspreise bes Jahres 1881.
  - (2.) Befonutmadung, betr. Die gebniabrigen Durchidmittebreife bes Di-
  - quidationsjahres pro 1. April 1842/42 für Landlieferungen.
  - Befanntmadjung, betr. Die Beichabigung ber Telegraphen : Unlagen.

III. Abtheilung. Dienit 2c. Nachrichten.

# II. Abtheilung.

(1.) Die ben Liquidationen über Landlieferungen in Gemäßheit bes §. 19, Abf. 2 und 3 bee Reichegeseges über bie Rriegeleiftungen vom 13. 3uni 1873 (R. G. Bl. G. 134) grundleglich ju machenben Durchfchnitts Breife bes Sabres 1881 betragen für :

| 1. | 100 | Rilogramm | Weizen |  |  |  |  | 21 M | 98 % |
|----|-----|-----------|--------|--|--|--|--|------|------|
|    |     | v         |        |  |  |  |  | 19 , | 16 , |
| 3. | •   |           | Gerfte |  |  |  |  |      | 4 ,  |
| 4. |     |           | Grbsen |  |  |  |  | 16 , | 75 , |
| ð. |     |           | Giblen |  |  |  |  | 44 - | 0 -  |

| 6. 100 Kilogran       | nm Strob   |       |  |   |  |  | 7 | M | 8  | 91 |
|-----------------------|------------|-------|--|---|--|--|---|---|----|----|
| 7. , ,                | Sen        |       |  |   |  |  | 6 |   | 66 |    |
| 8. ein Ramme          | ter Buchen | holz  |  | ٠ |  |  | 9 | v | _  | ,  |
| 9. "                  | Tannen     | tholy |  |   |  |  | 6 |   | 50 | v  |
| 10. 1000 Goben        |            |       |  |   |  |  | 8 | , | 50 | ,  |
| Renftrelig, ben 17. 3 | annar 188  | 2.    |  |   |  |  |   |   |    |    |

# Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

(2.) Die ben Liquidationen über Landlieferungen bes hiefigen Herzogthums in Gemäßbeit bes §. 19 Abfag 2 und 3 des Reichsgeseges über die Kriegsleiftungen vom 13. Juni 1873 (Reichsgesegblatt, Seite 134) grundleglich zu machenden zehn jahrigen Durchschnittspreise bes Liquidationsjahres vom 1. April 1882,3 — guttig bis zum 1. April 1883 — betragen für:

| a. | 100 | Rilogramm | Weigen |      |    |  |  |  | 22 | 16. | 15 | 54 |
|----|-----|-----------|--------|------|----|--|--|--|----|-----|----|----|
| b. | ,   |           | Weizem | nel) | ί. |  |  |  | 26 | ,   | 61 | ,  |
| C. | v   | ,         | Roggen |      |    |  |  |  | 17 |     | 48 | v  |
| d. | ,   | ,         | Roggen | meh  | ı  |  |  |  | 22 | ,   | 27 | ,  |
| е. | ,   |           | Safer  |      |    |  |  |  | 16 | ,   | 27 | ,  |
| ſ. | ,   |           | Hen .  |      |    |  |  |  | õ  | ,   | 82 | ,  |
| g. |     | ,         | Strob  |      |    |  |  |  | 5  |     | -  | ,  |

Reuftrelig, ben 24. Januar 1882.

# Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

(3.) Die Reichs Telegraphenlinien find häufig vorsestichen ober fahrlästigen Beschäbigungen, namentlich durch Zertrummerung der Jsotatoren mittels Steinwürfe e. ausgesetzt. Da durch biesen Unjug die Benugung der Telegraphenanstalten verbindert oder gestört wird, so wird hierdurch auf die durch das Strafgesehuch für das Deutsche Reich seschgesetzten Strafen wegen dergleichen Beschäbigungen ausmertsam gemacht.

Gleichzeitig wird bemerkt, daß demjenigen, welcher die Thater vorfatlicher ober fahrlaffiger Beschädigungen der Telegraphenanlagen derart ermittelt und jur Anzeige bringt, daß Diefelben jum Ersage und jur Strafe gezogen werden

tonnen, Belohnungen bis zur Sobe von funfzehn Mart in jedem einzelnen Falle aus ben Fonds ber Reichs Polt, und Telegraphenverwaltung werden gezahlt werden. Diese Belohnungen werden auch dann bewilligt werden, wenn die Schildigen wegen jugendlichen Altere oder wegen sonfiger personlicher Grunde gesehlich nicht baben bestraft oder zum Ersahe berangezogen werden konnen; bekgleichen wenn die Beschädigung noch nicht wirtlich ausgeführt, sondern durch rechtzeitiges Einschreiten ber zu belohnenden Person verhindert worden ift, der gegen die Telegraphenanlage verübte Unfug aber soweit feststeht, daß die Bestrafung des Schuldigen erfolgen fann.

Die Bestimmungen in dem Strafgesetbuche fur bas Deutsche Reich lanten:

- \$.317. Wer gegen eine zu öffentlichen Zwecken dienende Telegraphen-Anstalt vorfählich Sandlungen begeht, welche die Benugung dieser Anstalt verhindern ober floren, wird mit Gefängniß von einem Monat bis zu drei Jahren bestraft.
- \$. 318. Wer gegen eine ju öffentlichen Zwecken bienenbe Telegraphen-Anftalt fahrtäfingerweise handlungen begeht, welche die Benugung biefer Anftalt verhindern ober floren, wird mit Gefangniß bis zu einem Sabre ober mit Geldftrase bis zu neunhundert Mart bestraft. u. f. w.

Schwerin, Dedlb., ben 17. Januar 1882.

# Der Raiserliche Ober=Bostdirector.

In Bertretung: Rodas.

#### 111. Abtheilung.

(1.) De, Königliche Soheit der Großherzog baben den hermann hardt auf ben Antrag seines Schwiegervaters des Carl hammerschmidt auf hohenmin als Witbesiger von hohenmin anzuerkennen geruht.

Reuftrelig, ben 12. Januar 1882.

(2.) Ce. Königliche Sobeit der Großherzog baben den Kammerherrn von Baldow auf Dannenwalde zum Großcomthur bes hausordens der Wenbifchen Rrone zu ernennen geruht.

Renftrelig, ben 21. Januar 1882.

(3.) Ge. Königliche Sobeit der Großberzog haben dem Professor Rannengießer hieselbst bas Ritterfreuz bes Sausordens der Wenbischen Arone zu verleihen geruht.

Reuftrelig, ben 21. Januar 1882.

Sierbei: Rr. 1, 2 und 3 bes Reiche Befegblattes 1882.



## für Befetgebung und Staatsverwaltuna.

Nr. 5.

Menftrelin, ben 1. Rebruar.

1882.

#### Inbalt:

I. Abtheilung. (Ma 4.) Berordnung, betr. Die Aufbringung ber Entichabigungegelber und Abichabungstoften fur Die auf Grund bes Biebieuchengefenes getodteten oder nach Anordnung der Todtung gefallenen Thiere.

> (.12 5.) Ebict, betr. Die im Jahre 1882 ju erhebende Bierbejeuchen: Steuer.

#### I. Abtheilung.

(.16 4.)

# friedrich Wilhelm.

von Gottes Gnaden Großbergog von Mecklenburg, Kurft zu Benben, Schwerin und Rateburg, auch Graf zu Schwerin,

ber Lande Roftod und Stargard Serr ic. ic.

Im Berfolg Unferer Berordnung vom 23. Marg 1881 gur Ansführung bes Reichsgeseges vom 23. Juni 1880, betreffend bie Abwehr und Unterbructung von Biebfenden, verordnen Bir nach bausvertragemagiger Communication mit Gr. Ronialiden Sobeit bem Grofiberzoge von Medlenburg. Comerin und nach verfaffungemäßiger Berathung mit Unferen getreuen Standen biemittelft Rolgendes.

#### C. 1.

Die Entschädigungen, welche seit dem 1. April 1881 in Unferem Großberzogthume mit Ausschluß des Fürstenthums Rageburg, sowie im Großberzogthume Mecklenburg. Schwerin auf Grund des Eingangs gedachten Reichsgeses und der zu demselben erlassenen Ausstührungs Derordnungen für Bferde (Efel, Maulthiere und Maulesel) und für Rinder gewährt sind und fünftig gewährt werden, find mit Einschluß der Abschaugskoften durch Beitäge der Pferde. (Efel., Maulthier- und Maulesel.) Besier und ber Rindvied-Besier in beiben Großbertogtbumern auszubringen.

#### S. 2

Bu foldem Zwecke werden jahrlich, wenn ein Bedurfniß bazu vorhanden ift, in beiden Großherzogthumern von allen am 15. Februar mindestens ein halbes Jahr alten Kjerden (Efein, Maulthieren und Maulefeln) und ebenso von allen am 15. Februar mindestens ein halbes Jahr alten Rindern mit den im §. 64 des Reichskaefestes vom 23. Juni 1880 vorgeschriebenen Ausnahmen

- 1. ber Thiere, welche dem Reiche, ben Einzelftaaten ober zu ben Lanbesherrlichen Geftuten mithin im hiefigen Lanbe zu Unferem Landgeftut in Reuftrelig gehoren und
- 2. bes in Schlachtwiehhöfen ober in öffentlichen Schlachthaufern aufgestellten Schlachtviehes

gleichmäßige Abgaben ethoben, welche im Einvernehmen mit dem Engeren Ausschuffe der Ritter- und Landschaft festgestellt und durch besondere Edicte ausgeschrieben werden sollen.

#### C. 3.

Allemal am 15. Februar besjenigen Jahres, für welches die Erhebung dieser Abgaben angeordnet wird, haben die Ortsobrigkeiten für jede Ortschaft Unseres Laubes über die abgabepflichtigen Pferde (Efel, Maulthiere und Maulesel), beziehungsweise Rinder-Verzeichnisse, aus welchen sich die Namen der Besiber und die Stückzahl der Pferde (Esel, Maulthiere und Maulesel), bez. des Kindviehs ergeben mussen, anzusertigen, beziehungsweise durch die Gemeindevorstände der gemeindlich verfaßten Ortschaften anfertigen zu lassen.

Diefe Berzeichnisse find, sofern nicht ber Trager ber Ortsobrigteit zugleich ber alleinige Befiger von abgabepflichtigen Thieren ift, 14 Tage lang Zwecks etwaiger Berichtigung in ber betreffenben Ortschaft öffentlich anszulegen. Die Berichtigung muß innerhalb bieser Frist bei ber Ortsobrigkeit beantragt werden; wer fich burch ben hierauf nach vorgangiger Brufung von ber Ortsobrigkeit zu erlassenben

Bescheid für beschwert erachtet, hat sich binnen 10 Tagen nach Empsang besselben mit seiner Beschwerde entweder unmittelbar oder durch Bermittelung der Ortsobrigkeit an Unsere Landes-Regierung zu wenden, bei deren Entscheidung es das Bewenden behält,

Nach Ablauf ber Auslegungsfrift find die Abgaben, soweit die Berpflichtung zu ihrer Entrichtung seifteet, durch die Ortsobrigfeiten zu erheben und dis zum 31. Marz bes betreffenden Jahres unter Angabe ber Jahl der abgabepflichtigen Pferde (Esel, Maulthiere und Maulesel), beziehungsweise Rinder des betreffenden Ortes an den Landkaften nach Rostock einzusenden. Bei dieser Einseudung ist zu bemerken, ob und für wie viele Thiere die Berpflichtung zur Entrichtung der Abgabe noch nicht setzgekellt ift, und sodann nach erfolgter endgultiger Entscheidung von berselben unter Einsendung der auf Grund berfelben weiter zu erhebenden Beträge Mittheilung zu machen.

S. 4.

Die eingegangenen Abgaben sind beim Landtaften in zwei getrennten Kassen zu berechnen und zu verwalten. Die eine dieser Kassen wird gebildet aus den Beiträgen der Pferde. (Esel., Maultbier- und Maulesel.) Besiber und bient zur Bestreitung der Entschädigungen und Abschäßungskosten für die auf polizeiliche Anordnung getödteten oder nach derselben gefallenen Pferde (Esel, Maultbiere und Maulesel.) Aus der zweiten Kasse, welche aus den Beiträgen der Rindvied-Besiber gebildet wird, werden die Entschädigungen und Abschähungskosten für das auf polizeiliche Anordnung getödtete oder nach derselben gefallene Rindvied bestritten; in diese Kasse sind auch die Restbestände der auf Grund der Berordnung vom 1. Juli 1857, betressend die Lungenseuch ebes Rindviehs, erhobenen Abgaben abzusähren.

S. 5

Unrichtige Angaben ber Pferbe. und Rindvieh Besiger über die Bahl ber in ihrem Besige befindlichen Pferbe und Rinder sind mit Gelbstrafen bis zu 50 M. zu bestrafen. Zum Erlag von Strafverfügungen find die Polizeibehörden befugt.

S. 6

Die Entschäbigungen für andere Biebgattungen, als Pferbe und Rindvieb, werben nebft ben Koften ber Abschahung aus ber Central-Stener Raffe beftritten.

Urfundlich unter Unferer Sochfteigenhandigen Unterscrift und beigebrucktem Großbergoglichen Juffegel.

Begeben Reuftrelig, ben 20. Januar 1882.

(L. S.) Friedrich Wilhelm, S. H. v. M.

# (A2 5.) Friedrich Wilhelm,

# von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg,

Fürft zu Wenben, Schwerin und Natseburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lanbe Roftod und Stargard Berr 2c. 2c.

Nach hansvertragsmäßiger Communication mit Sr. Königlichen hoheit bem Großherzoge von Medlenburg. Schwerin bestimmen Wir im Einvernehmen mit bem Engern Ausschung ber Mitter und Lanbschaft hiemittelst, daß auf Grund der Berotung vom heutigen Tage, betreffend die Aufbringung der Entschädigungsgelber und Abschäungstosten für die auf Grund des Biehseuchengeseses getöbteten oder nach Anorduung der Tödtung gefallenen Thiere, von jedem am 15. Februar d. 3. in Unserem Großberzogithume mit Ausschus bes Fürstenthums Ragedurg worhandenen abgadepflichtigen Pferde (Esel, Maultbiere und Maulesel) eine Abgade von

95 Pfennigen

gu erlegen ift.

Die Ortsobrigkeiten haben in Gemäßheit ber Bestimmung in §. 3 ber gedachten Berordnung am 15. Februar b. 3. Berzeichniffe ber abgadepflichtigen Pferbe (Esel, Maulthiere und Maulefel) aufzunehmen, biefe Berzeichnisse, soweit vorgeschrieben, 4. Tage lang öffentlich anszulegen, sodann die Abgabe zu erheben und die Auftunft bis zum 31. März b. 3. an den Lanbkasten nach Rostock einzusenden.

Urtundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großherzoglichen Infiegel.

Begeben Reuftrelig, ben 20. Januar 1882.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

8. v. Dewig.



## für Befetgebung und Staateverwaltung.

Nr. 6.

Reuftrelin, ben 8. Februar.

1882.

#### Inbalt:

- 11. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr. Die Großbergogliche Brufungebehörbe fur Die Apothefer : Gehülfen.
  - (2.) Bekanntmachung, betr. Die Nachweifungen über Die an einberufene Seeresviliditige poridumpeife gezahlten Meilen- und Darichverpflegunges Gelber
  - (3.) Befauntmachung, betr. Die Errichtung bes pereinigten ritterichaftlichen Boligeis Umtes für Comanbed und Schwichtenberg.
  - (4.) Befanntmachung betr. Die Durchichnittspreise bes Monats Januar 1882.
  - (5.) Befanntmadung, betr. ben Beltvoftverein. Dienit= 2c. Nachrichten.

III. Abtheilung.

# II. Abtheilung.

- (1.) Die in Gemäßheit bes S. 1 ber Befanntmachung bes Reichstanglers vont 13. November 1875, betreffent Die Brufung ber Apothefer Gebulfen, fur bas Dieffeitige Großbergogthum in biefiger Refibengftadt eingefeste Brufungebeborbe beftebt mabrent ber Jahre 1882 bis 1884 incl. aus:
  - 1. bem Dber. Medicinalrath Dr. Betere biefelbft ale Borfigenbem.

- 2. bem Apothefer Schloffer in Reubrandenburg und
- 3. Dem Apotheter Bedftrom biefelbft,

Bu Stellvertretern find ernannt:

- ad. 1. ber Ober-Dedicinalrath Dr. Rubolphi biefelbft,
- ad. 2. ber Apothefer Bog in Strelig und
- ad. 3. ber Apothefer Dr. Otto Banber biefelbft.

Reuftrelig, ben 26. Januar 1882.

Großherzoglich Mecklenburgifche Landes-Regierung.

(2.) Der Großherzogliche Commissarins für das Marsch., Ginquartierungs. und Liquidationswesen hat zur Anzeige gebracht, daß die Nachweisungen der Ortsbebörden über die an einbernsene Heerekpstichtige vorschussweise gezahlten Beträge Weiteln. und Marschwerpstegungsgelder) in sehr vielen Källen die erforderlichen Angaden vermissen lassen, und daß, da solche Angaden oftmals gar nicht oder doch nur mit großen Umfänden nachzuholen sind, die Einzichung der gemachten Austagen gefährbet wird. Die Ortsbehörden werden daher im eigenen Intereste ihrer Gemeinden hierdurch angewiesen alle Andrisen in den Nachweisungen, für welche in dem Austriandum vom 10. November 1869 (Offic. Anzeiger 1869 Nr. 35, S. 260) ein Schema vorgeschrieden ist, genau nach dem Vordruck in den einzelnen Spalten auszussällen. Dabei sind ferner die Vorschriften in den Bekanntmachungen vom 2. September 1875 am Schluß, vom 2. Zuni 1877 und vom 12 Mai 1881, sowie die zu Ansang iden Jahres ersolgenden Verössenlichungen über die Warschverpstegungsgelder zu beachten.

Reuftrelit, ben 28. Januar 1882.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes=Regierung. F. v. Dewis.

(3.) Nachdem mit dem 1. Januar b. 3. die Guter Schwanbed und Schwichtenberg aus dem vereinten ritterschaftlichen Bolizei-Amte zu Reubrandenburg ausgeschieden find, ift auf den Antrag des Magistrats in Friedland fur dieselben ein gemeinsames ritterschaftliches Polizei-Amt mit dem Sipe in

Friedland errichtet worden. Der Bürgermeister Boß und der Stadtsecretair Durchschag in Friedland fungiren bei demselben als Polizei-Richter, bzw. als Bertreter desselben.

Reuftrelig, ben 28. Januar 1882.

Großberzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

F. v. Dewis.

(4.) Die ben Liquidationen über Naturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich zu machenden Durchschnitts. Preife bes Monats Januar 1882 betragen für:

| 1.  | 100 | Rilogramm  | Weigen | ı    |   |  |  |  | 22 . | M. | 62 | 94 |
|-----|-----|------------|--------|------|---|--|--|--|------|----|----|----|
| 2.  | v   | ,          | Roggen | 1    |   |  |  |  | 17   | ,  | 36 | ,  |
| 3.  |     | ,          | Gerfte |      |   |  |  |  | 17   | ,  | 25 | ,  |
| 4.  | ,   | ,          | Safer  |      |   |  |  |  | 16   | ,  | 32 | ,  |
| 5.  | ,   | ,          | Grbfen |      |   |  |  |  | 24   | ,  | 50 | ,  |
| 6.  | ,   |            | Stroh  |      |   |  |  |  | 8    | ,  | 75 | ,  |
| 7.  | ,   | ,          | Seu    |      |   |  |  |  | 8    | ,  | 25 | ,  |
| 8.  | ein | Raummeter  | Buchen | holy | 1 |  |  |  | 9    | ,  |    |    |
| 9.  | ,   |            | Tannen | hol  | 3 |  |  |  | 6    | ,  | 50 | ,  |
| 10. | 100 | 00 Goben T |        |      |   |  |  |  | 8    | ,  | 50 | ,  |
|     |     |            |        |      |   |  |  |  |      |    |    |    |

Reuftrelit, ben 4. Februar 1882.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes=Regierung.

F. v. Dewis.

(5.) Denjenigen Ländern des Weltpostvereins, nach welchen Bostlatten mit Antwort abgesandt werden können, sind nunmehr auch Baraguay und San Domingo beigetreten. Das Porto für berartige Bostarten beträgt 20 Pfennig.

Schwerin, Medib., ben 26. Januar 1882.

Der Kaiserliche Ober=Postdirector.

In Bertretung: Robas.



#### III. Abtheilung.

(1.) Se. Königliche Sobeit ber Großherzog haben ben Forft-Practifanten Carl Roppel von hier von Oftern b. 3. an jum Forfter in Carlow zu ernennen gerubt.

Reuftrelig, ben 17. Januar 1882.

(2.) Se. Königliche hoheit ber Großbergog haben ben Rammerherrn Regierungsrath a. D. Dr. Grafen von Bernftorff auf Beferiß jum flollvertretenben Mitgliebe bes Gerichtehofes gur Entscheidung von Competenzconflicten zu ernennen gerubt.

Reuftrelig, ben 19. Januar 1882.

(3.) Se. Königliche hoheit ber Großbergeg haben bie Mufiter Ostar Brudner aus Erfurt, Ostar Fuchs aus Deffau und Friedrich Bergfelb aus Bernigerode zu hofmuficis bei Allerhochft. Ihrer hoftapelle hiefelbst zu ernennen geruht.
Renstreliß, ben 21. Januar 1882.

Bierbei: Mr. 4 bes Reiche Befegblattes 1882.

herausgegeben von ber Brofbergoglichen Regierungs , Regiftratur.

Meuftrelis, gebrudt in ber hofbuchtruderei von S. Sellmia-



# für Befetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 2.

Reuftrelig, ben 17. Februar.

1882.

#### Inbalt:

1. Abtheilung. (A. 6.) Berordnung, betr. Die Ergangung ber Berordnung gur Ausführung ber Civilvrozenordnung pom 21. Mai 1879.

II. Abtheilung. (1.) Befauntmadung, betr. Die Dilitar : Abidanungs : Commiffion für bas hiefige Bergogthum.

Bublifandum, betr. Die Liquidationen über Militar : Leiftungen.

(3.) Bublifandum, betr. ben Erlag polizeilicher Strafverfügungen.

III. Abtheilung. Dienft zc. Rachrichten.

## I. Abtheilung.

friedrich Wilhelm. (Az 6.)

von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg,

Rurft zu Benben, Schwerin und Rateburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lande Roftod und Stargard Berr 2c. 2c.

Bir verordnen, nach hausvertragemäßiger Communication Roniglichen Sobeit bem Großberzoge von Mecklenburg. Schwerin und verfassungsmäßiger Berathung mit Unferen getrenen Ständen, zur Ergänzung Unserer Berordnung zur Ansführung der Civilprozesordnung vom 21. Mai 1879, was folat:

Für das durch das Landebrecht zugelaffene gerichtliche Aufgebotsverfahren wird die Berordnung wegen der Friften und Bekanntmachung der Edictalsabungen und präckuswischen Proclamata vom 11. März 1837 (Medlend. Strel. Anzeigen 1837 Rr. 13 und 16; Gesetzfammlung von Scharenberg und Genzken II., Abthl. 2, S. 213) ihrem ganzen Umfange nach außer Kraft geset.

Urfunblich unter Unferer Bochsteigenhandigen Unterfdrift und beigebrucktem Großherzoglichen Inflegel.

Begeben Reuftrelig, ben 31. Januar 1882.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm, S. S. v. M.

&. v. Dewig.

### II. Abtheilung.

(1.) Bei ber nach bem Publikandum vom 18. Inli 1876 (Officieller Anzeiger von 1876, S. 94) zur Bornahme ber nach S. 14 bes Reichsgesetzes über die Natural-Leistungen für die bewaffnete Macht im Frieden vom 13. Februar 1875, owie der nach S. 9, Nr. 1, Abf. 2 und S. 10 in sine ibidem sich vernothwendigenden Abfchägungen constituirten Commission sind auf die drei Jahre 1882/84 für die Landwehr-Compagnie-Bezirte Neustrelig und Neubraudenburg resp.

ber von Barburg auf Quaden. Schonfeld und Stolpe,

ber Bachter Boldt gu Bredenfelbe,

ber Bacter Sarras ju Rollenhagen und

ber Rammerherr von Dergen auf Brunn,

ber Birthichafterath Muller gu Galenbed,

ber Bachter Muller gu Roma

gu fachverftandigen Mitgliedern ernannt worden.

Reuftrelig, ben 2. Februar 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

(2.) Unter Bezugnahme auf das Publitandum vom 31. Januar 1880 werden bie Ortsbehörden hiedurch wiederholt aufgesorbert, ihre Liquidationen über Bergütungen für Marschfourage, Communalservis, Haftosten und Borspann, sowie über Marschgelder für einberufene Heerespslichtige zc. pro' Etatsjahr 1.1 Morit 1882 so zeitig au den Großherzoglichen Commissanis für das Marsch-Einquartierungs und Liquidationswesen einzusenden, daß dieselben von dem Letteren bis spätesten zum 10. April cr. der Königlichen Intendantur des IX. Armee-Corps eingereicht werden fönnen.

Reuftrelig, ben 7. Februar 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. F. v. Dewig.

- (3.) Nachdem Großherzogliche Landes Regierung fich wiederholt in der Lage befunden hat, Strafverfügungen der Bolizeibehörden in der Beschwerde Inflanz aus dem Grunde ausheben zu muffen, weil entweder eine Uhudung der betreffenden strafbaren Haublungen im Bege polizeiticher Strafverfügung ungulafifig, oder aber die Erlassung ber letteren nicht in der durch die neuere Gesetzebung vorgeschriebenen Form erfolgt war, wird hiedurch Nachsolgendes in Erinnerung gebracht:
  - 1. Nach §. 453, Abf. 1 ber Straf- Prozeß. Ordnung vom 1. Februar 1877 erstreckt sich die Bestugniß zur Erlassung volizeilicher Strafverfügungen ausschließich auf llebertretungen, mithin auf die mit Haft ober mit Gelbstrafe bis zu 150 Mart im Höchstetrage bebrohten Handlungen (cfr. §. 1, Abf. 3 des Neichs. Strafgesesbuches), und zwar nur innerhald der Begreuzung des §. 9 der Berordnung zur Aussichungswerther Bersuch einer Jusammenkellung sämmtlicher hiernach der Ahndung durch polizeiliche Strafverfügung unterliegender Llebertretungen gegen reichsgesiche Bestimmungen, sindet sich dei von Amsberg "Berordnungen zur Aussüssen, sindet sich die von Amsberg "Berordnungen zur Aussüssenge der Reichs. Justizgesese" II. pog. 299—315 sub Rr. IX.
  - 2. In formeller Sinficht muß eine jebe polizeiliche Strafverfügung ben im §. 21 ber citirten Ausführungs. Berordnung (§. 453 Abf. 3 ber

Straf-Prozes. Ordnung) vorgeschriebenen Juhalt haben, und ift — je nachdem auf haft, ober auf Gelostrafe erkannt wird — für dieselbe entweder bas erfte ober das zweite der der Ausführungs. Verordnung (cfr. §. 22) beigefügten beiden Formulare zu verwenden.

3. Durch feine polizeiliche Strafverfugung burfen andere ober hohere Strafen verhangt werben, als biejenigen, welche im §. 453 Ab. 2 ber Straf-Brogef. Ordnung für gulaffig erflatt find. (haft bis zu 14 Tagen — Gelbstrafe bis 150 Mart und eventuelle haft — Gingiehung).

Reuftrelig, ben 9. Februar 1882.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

&. v. Dewig.

### III. Abtheilung.

(1.) De. Ronigliche Sobeit ber Großbergog haben ben Bau Conducteur Baul Roppel von bier gum Banmeifter ju erneunen gernht.

Reuftrelig, ben 4. Februar 1882.

(2.) Ge. Königliche Gobeit ber Großbergog haben bem Anton Seip auf Blodfin ben Muthichein wegen bes in feinen alleinigen Befig übergeangenen Lehngutes Lichtenberg c. p. zu ertheilen geruht.

Reuftrelit, ben 4. Februar 1882.

Berausgegeben von ber Grofbergoglichen Regierunge Regiftratur. Renftrelig gebrudt in ber hofbnebrude,ei von D. Sellwig.



## für Gefetgebung und Staateverwaltung.

Nr. 8.

Reuftrelig, ben 26. Februar.

1882.

#### Inhalt:

II. Abtheilung.

- (1.) Befanntmachung, betr. Die Bornahme topographifcher Felbarbeiten.
- (2.) Befanntmachung, betr. Einrichtung von Bofthülfftellen.
  - 3.) Befanutmachung, betr. Die Bestellung ber Postfendungen burch Gilsboten.

III. Abtheilung. Dienft= 2c. Rachrichten.

### II. Abtheilung.

(1.) Die von der topographischen Abtheilung der Landesaufnahme projectirten Beld-Arbeiten werden sich in diesem Jahre auf den nördlichen Theil des Amtes Mirow, den bisher nicht vermessenen Theil des Amtes Strelit, das Großherzogliche Cabinetsamt, den fudlichen Theilen des Amtes Stargard, das ganze Aut Feldberg und auf die von diesen Landestheilen begreuzten ritterschaftlichen Güter, sowie endlich auf das Gebiet der Stadt Woldegt erstrecken und etwa von Mitte April d. 3. ab unter der Leitung des Oberst à la suite des Generalstabes der Armee Baumann beginnen. Solches wird mit der Aussordung an sammtliche Beaume, Behörden und Grundeigenthumer des hiesigen herzogthums hiedurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, nicht nur jenem gemeinnüßigen Unternehmen in jeder Beziehung Kenntniß gebracht, nicht nur jenem gemeinnüßigen Unternehmen in jeder Beziehung

forberlich gu fein, fondetn insbefondere auch ben Anweifungen ber bem Oberft Baumann gugoftellten offenen Orbre willige Folge gu leiften.

Reuftrelig, ben 18. Februar 1882.

# Großherzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

- (2.) Bur Berbefferung bee gandpoft-Dienstes find in ben nachbenannten Orten Boftbulfftellen eingerichtet worben :
  - 1. in Quaden Schonfeld gwifden Mollenbed und Stargard.
  - 2. , Tefchendorf zwischen Mollenbed und Stargard,
  - 3. " Bultengin gwifden Reubrandenburg und Benglin,
  - 4. , Birtow gwifchen Mirow und Befenberg.

Die Bofthülfftellen haben nachstehende Dienftverrichtungen mahrzunehmen:

- 1. Den Bertauf von Boftwerthzeichen und von für den Gebrauch best Bublitums bestimmten Kormularen;
- 2. Die Annahme von gewöhnlichen Briefen, Postkarten, Druckfachen, Waarenproben und Backeten, geeigneten Falles and von Telegrammen, und die Weiterbeförderung biefer Gegenstände mittelst der Posten, bezw. der Landbriefträger an diejenigen Postanskalten, welche für die Bermittelung des Bertehrs mit den Posthülfstellen in jedem Falle besonders bestimmt werden;
- 3. Die regelmäßige Leerung bes am Saufe ber Boftbulfftelle angebrachten Brieffastens und bie Beiterfendung ber aus bemfelben entnommenen Gegenstände;
- 4. Die Abnahme ber mit ben Boften von ben betreffenden Boftanftalten zu übermittelnden gewöhnlichen Brief. Boftendungen, Bactet und Zeitungen und deren Ausgabe an Die zur Abholung fich meldenden Empfänger.

Auf Bunich nehmen die Inhaber der Boftbulfftellen auch Einschreib und Berthsendungen, sowie Postanweisungen jur Weitergabe an die Landbriefträger an; die Sinlieferung dieser Gegenstade gilt jedoch lediglich als Bertrauenssache ber Absender gegenüber dem Inhaber der Postbulfstelle, und es tritt die Berantwortlichkeit der Postverwaltung erft mit der Ablieferung der Gegenstande an die betreffende Postanstalt ein.

Für die bei ben Bofthulfftellen eingelieferten Badete ic. find teine Einfammlungsgebuhren zu erlegen, und ebenso werben für die von den Bofthulfftellen abgeholten Badete und Zeitungen teine Beftellgebuhren erhoben; nur für den Fall find die zuletz gedachten Gebuhren zu erlegen, wenn die Abbolung von der Bostbulfftelle unterlassen ift und die Badete nachträglich von dem Landbriefträger abgetragen werden oder die regelmäßige Abtragung der Zeitungen durch denselben gewunscht wird.

Schwerin, Dedlb., ben 13. Februar 1882.

#### Der Raiferliche Dber=Boftbirector.

In Bertretung : Robas.

(3.) Wur die Beftellung ber Boftfenbungen burd Gilboten treten pom 1 Mars ab folgende Bestimmungen persuchemeife in Rraft. Bei Boraus. bezahlung bes Gilbestellgelbes fur Genbungen nach ganborten tommt wie bei Telegrammen eine Gebuhr von 80 Bfennig für Briefe, Boftanweisungen und Belb. briefe, bagegen fur Bactete eine folche von 1 Dart 20 Bfennig ohne Unterfcbieb Der Entfernung jur Erhebung. Fur Die Gilbestellung im Ortobegirt ber Boftanstalten tommt im Rall ber Boransbezahlung Die feitherige Gebuhr von 25 Pfennig für alle Gegenstande außer ben Bacteten, für lettere ber Gat von 40 Pfennig gur Anwendung. 3ft bas Gilbestellgelb nicht im Borgus entrichtet, fo bat ber Empfanger, wenn er Die Gendung annimmt, bas volle Botenlohn ju gablen. Den Gilboten werben Gelbbriefe und Berthpactete bis jum angegebenen Berth von 400 Mart, Boftanweifungebetrage ebenfalls bis jur Sobe von 400 Mart mitgeben. Gilvadete im Gewicht von mehr als 5 kg werben nur insoweit abgetragen, als Die Boftanftalt am Bestimmungbort es fur angangig erachtet. Bei Borgusbezahlung Des Gilbestellgelbes ift unter bem Die Gilbestellung verlangenben Bermert ber Bufak "Bote bezahlt " ju machen.

Schwerin, Medlb., ben 21. Februar 1882.

Der Raiferliche Ober=Postdirector.

In Bertretung: Robas.

#### III. Abtheilung.

(1.) Jufolge ber Prafentation bes Borftanbes ber Stiftung gur Aufhulfe und Beforberung bes Gewerbebetriebes hiefelbst find ber Rechtsanwalt Gunblach und der hofgoloschmied von Behmen hieselbst zu Mitgliedern des Borftandes biefer Stiftung gemäß §. 4 der Statuten vom 31. December 1877 für die brei Jahre 1882, 1883 und 1884 wiederum ernannt worden.

Der Landbaumeifter Rahne ift auch fur bas Jahr 1882 jum Borfigenden bes Stiftungs Borftaudes bestellt worden.

Reuftrelit, ben 11. Februar 1882.

(2.) De. Königliche Sobeit ber Großberzog haben ben Cabinetsamts Secretair Boreng hieselbft in Beranlaffung seiner funfzigjahrigen Dienstjubelfeier jum Gebeimen Umts Secretair zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 12. Februar 1882.

(3.) Der Portepee Fahnrich von Bendftern im Großherzoglich Medtenburgischen Grenadier Regiment Rr. 89 ift jum biebfeitigen 2. Bataillon verfest und unter bem 11. b. Mts. jum Second Licutenant beforbert worben. Reuftrelit, ben 16. Kebruar 1882.

(4) Bom Großberzoglichen Consistorio ist dem Candidaten der Theologie Rector hermann Lebbin in Stargard auf Grund der mit ihm abgehaltenen zweiten theologischen Prüfung das Zengniß der Wahlschigkeit zum Pfarramte ertheilt worden.

Reuftrelig, ben 7. Februar 1882.

Sierbei: Rr. 5 und 6 bes Reiche Befegblattes 1882.

herausgegeben von ber Grofbergoglichen Regierunge : Regiftratur.

Neuftrelie, gebrudt in ber Gofbuchruderei von b. bellmig.



# für Befetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 9.

Reuftrelin, ben 8. Darg.

1882.

#### Anhalt:

(Me 7.) Berordnung zur Abanderung ber Berordnung vom 31. Mai 1879. I. Abtheilung. betr. Die Beftrafung ber Forft fre vel.

II. Abtheilung. Befanntmachung, betr. bas Muffinden pon MIterthum Baegen ftanben.

#### I. Abtheilung.

(.46 7.)

friedrich Wilhelm.

von Gottes Gnaden Großbergog von Mecklenburg, Rurft zu Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lande Roftod und Stargard herr ic. ic.

Dir verordnen nach hausvertragemäßiger Communication mit Gr. Roniglichen Sobeit bem Grofherzoge von Medlenburg. Schwerin und nach verfaffunge. mäßiger Berathung mit Unferen getreuen Standen jur Abanderung ber Berordnung vom 31. Mai 1879, betr. Die Bestrafung ber Forfifrevel (Offic. Angeig. 1879, Rr. 42 Geite 365), mas folgt:

> Mu bie Stelle ber 66. 58-60 ber gebachten Berordnung treten bie nachfolgenben Bestimmungen :

> > District by Goode

#### 6. 58.

Der Strafbefehl nuß die Eröffnung enthalten, daß er vollstrechbar werbe, wenn ber Befculbigte nicht binnen einer Woche, von bem Tage ber Zustellung an gerechnet, ju Brotofoll bes Gerichtsschreibers Ginfpruch erhebe.

Die in dem Strafbefehle getroffene Festsehung ift von dem Amterichter neben jeder Rummer des Berzeichniffes einzultagen und dem Angeklagten mit einem Auszusse aus dem Berzeichniffe juzustellen.

Gleichzeitig mit bem Erlaß bes Strafbefehls hat der Amtbrichter einen Termin gur Sauptverhandlung für den Fall zu bestimmen, daß gegen den Strafbefehl Einspruch erhoben werbe.

#### **6**. 59.

Auf ben Ginfpruch tann vor Ablauf ber Frift verzichtet werben.

#### C. 59 a.

Bird Ginfpruch erhoben, fo find die Beweisantrage des Angeklagten jum Prototoll des Gerichtsfcreibers feftzustellen.

Bugleich ist bem Angeklagten von dem Gerichtsschreiber ber Termin zur Hauptverhandlung durch mundliche Mittheilung bekannt zu machen. Durch die Bekanntmachung bes Termins erfolgt die Ladung des Angeklagten zur Hauptverbandlung.

#### 6. 59 b.

Läft ber Amtsanwalt nach Ethebung bes Ginfpruchs bie Rlage fallen, fo hat er bem Angeklagten hiervon rechtzeitig vor bem Termine Mittheilung zu machen.

#### S. 59 c.

Bird bem Angeklagten gegen bie Berfaumung ber Ginfpruchsfrift Wiedereinsetzung in ben vorigen Stand ertheilt, fo ift ein Termin zur hauptverhandlung zu bestimmen und ber Angeklagte zu berfelben zu laben.

## S. 60.

Bu bem fur bie hauptverhandlung bestimmten Termine find bie mit bem Forstschuß betrauten Bersonen, welche nach ben Anzeigen als Zeugen ober Sachverftanbige auftreten follen, sowie bie fonst erforberlichen Zeugen zu laben.

#### C. 60 a.

Bleibt in ben Fallen ber §§. 59 a. und 59 c. ber Angeflagte in ber hauptverhandlung aus, fo finden bie Bestimmungen bes §. 452 ber Strafprozesordnung
Anwendung.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großbergoglichen Infliegel.

Begeben Reuftrelig, ben 6. Februar 1882.

### (L. S.) Wriedrich Wilhelm, S. S. v. M.

R. v. Dewit.

## II. Abtheilung.

(1.) Da neuerdings in mehreren Hallen die Bekanntmachung vom 11. April 1872, betreffend bas Auffinden von Alterthumsgegenständen und die Schonung ber Denkmaler bes Alterthums, unbeachtet geblieben ift, so wird dieselbe burch nachstehenden Abdruck wiederholt zur öffentlichen Kenntuiß gebracht.

Reuftrelit, ben 25. Februar 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

In Anlag einer Aufforderung von Seiten des Borftandes der Deutschen anthropologischen Gesellschaft und im Anschluß an das Bublicandum vom 14. Mai 1870 wird hiedurch Folgendes bekannt gemacht:

1. Es werben die Ortsobrigfeiten, die Ortsvorstände, die Prediger, die Forst- und Bege-Officianten, sowie die mit Leitung des Sisendahnbaues betrauten Personen biedurch ausgesorbert, in ihrem Geschäftstreise mit aller Ausmertsamkeit dafür zu sorgen, daß jedwede Entbedung alter Stein-Deutmäler, Gräber, Gradfelber, Hohredung alter Stein-Deutmäler, Gräber, Gradfelber, Hohre alle Funde alter menschlicher und thierischer Rnochenreste, alte Wertzeuge und Bassen von Stein, Knochen, Horn, Holz, Thon, Gisen, Bronze oder anderen Metallen auf und in der Erde, in Torf, in Seen, Flüssen zc., überhaupt alle Spuren von alten Niederlassfungen oder Grabstätten des Menischen, alsbald nachdem fie zum Borschein gekommen, dem

bem Aufseher und Berwalter ber hiefigen Großherzoglichen Atterthümer Sammlung, Dr. Fischer zu Reuftrelig, angezeigt werben, welcher, wenn ber Finder oder sonst Berechtigte ben aufgesundennen Gegenstand an die hiefige Großherzogliche Sammlung abzulassen bereit ift, und berselbe sich zur Aufnahme in dieselbe eignet, dafür Sorge tragen wird, daß der Werth deffelben erfattet wird. Gleich bei dem Funde ist auch möglichst darauf zu halten, daß der Ort und die näheren Umfande bestelben gehörig sestgestellt, die Gegenstände selbst möglichst unversehrt bleiben und die weitere Ausbeutung des detreffenden Fundraums, wenn irgend thunlich, dis zu erfolgter näherer Anweisung des aedachten Aussehre unterbleibt.

2. Mle icon befannte ober von jest an jur Renntnig fommenbe alte Rieberlaffungen, alte Grabftatten und bie f. a. Buramalle merben, fo weit fie im Domanio aufgefunden find ober merben. in ber Beife unter ben Gout ber Regierung geftellt, bag, fo meit bies irgend ausführbar ift, eine Entfernung, Abtragung ober Ausbeutung berfelben obne Bugiehung bes ermabnten Auffebere, welcher notbigenfalls fich bagu an Ort und Stelle begeben wird, und bei beffen Biberfpruch ohne Die Genehmigung ber unterzeichneten ganbes. Regierung nicht fattfinden barf. Es wird babei gehofft, baf auch Die Obrigfeiten in ber Rittericaft und die Magistrate ber gandstabte in Burbigung bes miffenicaftlichen Berthe folder Dentmaler bes Alterthums auch in ibren Begirten Die Entfernung, Abtragung ober Ausbeutung berfelben nicht ohne eigene Rurforge fur thunlichte Schonung und fur Erhaltung bes Befundenen, wenn thunlich aber ebenfalls nicht ohne Bugiebung bes gedachten Auffehers und Bermalters ber Großbergoglichen Alterthimer . Sammlung, gestatten werben.

Reuftrelig, ben 11. April 1872.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.
23. Freihert von hammerstein.



# für Gefetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 10.

Reuftrelig, ben 16. Darg.

1882.

#### Inhalt:

II. Abtheilung.

- (1.) Befanntmachung, betr. ben Rartoffeltafer (Colorabofafer).
- (2.) Befanntmachung, betr. Die Durchichnittspreife bes Monats Februar 1882.
- (3.) Bekanntmachung, betr. die Deutsche Feuer-Berficherungs-Gesellichaft "Bater Rhein" auf Gegenseitigfeit in Woln.

  (4.) Bekanntmachung, betr. die Eröffnung einer Postagentur in Sobenzieris.

III. Abtheilung. Dienft zc. Rachrichten.

## \_\_\_\_\_

# II. Abtheilung.

(1.) Nach einer Mittheilung des Reichsautes des Innern ift im vergangenen Jahre in Bremerhafen ein Kolvradotäfer gefunden worden. Großherzogliche Landes-Regierung nimmt im hinblick auf die herannahende Frühjahrsbeftellung hieraus Beranlassung, die in der Berordnung vom 8. April 1878 — Offic. Anzeiger 1878 Rr. 13, Seite 83 — jum Schube gegen die Berbreitung dieses den Kartoffelfelben gefährlichen Käfers vorgeschriebenen Maßregeln unter besonderem hinweise daruf in Erinnerung zu bringen, daß nach §. I jener Berordnung Jeder, der

von dem Bortommen des Kafers, feiner Gier, Larven oder Puppen Kenntnig erhalt, jur fofortigen Anzeige bei der Ortspolizeibehorbe verpflichtet ift.

Reuftrelit, ben 25. Februar 1882. .

## Großberzoglich Mecklenburgische Landes=Regierung.

#### R. v. Dewis.

(2.) Die den Liquidationen über naturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich ju machenden Durchschnitts. Preise bes Monats Rebruar 1882 betragen für:

| 1.       | 100  | Rilogramm  | Beigen   |   |   |   |   | 22 M | 14 % |
|----------|------|------------|----------|---|---|---|---|------|------|
| 2.       | ,    | ,          | Roggen   |   |   |   |   | 17 , | 21 , |
| 3.       |      | ,          | Berfte . |   |   |   |   | 17 , | 4 ,  |
| 4.       | ,    | v          | hafer .  |   |   |   |   | 15 , | 99 , |
| 5.       | ,    | v          | Erbfen   |   |   |   |   | 24 , | 50 , |
| 6.       | ,    |            | Stroh .  |   |   |   | ٠ | 8,   | 75 , |
| 7.       | v    |            | Ben .    |   |   |   |   | 8,   | 25 , |
| 8.       | ein  | Naummeter  |          | ٠ | ٠ | ٠ |   | 9 ,  | -,   |
| 9.       |      |            | Tannenho |   | ٠ |   |   | 6 ,  | 50 , |
| 10.      | 100  | 00 Soben T | orf      |   |   |   |   | 8 ,  | 50 , |
| Reuftrel | B, b | en 7. Marg | 1882.    |   |   |   |   |      |      |

Großberzoglich Medlenburgifche Landes=Regierung.

#### F. v. Dewis.

<sup>(3.)</sup> Machdem fich die Deutsche Feuer-Berficherungs Gesellschaft , Bater Rhein' auf Gegenseitigkeit in Köln ben Bestimmungen in §. 2 sub a bis d ber Berordnung vom 1. Mary 1859, betreffend die Berficherung insbesondere von Gebauben gegen Feuersgescher, unterworfen hat, ist ber genannten Gesellschaft die landespolizeliche Genehmigung jum Geschäftsbetriebe im Großberzogthum Mecklenburg-Ettelig unter Borbehalt jederzeitigen Widerrufs und unter ber Bedingung ertheilt worden, daß sie

<sup>1.</sup> ihre Geschäfte im biesseitigen Staatsgebiete nur burch im hiefigen gande wohnhafte Agenten abschließt und

2. in allen aus solchem Gefcaftobetriebe etwa entstehenden Streitigkeiten vor ben biefigen ordentlichen Gerichten ber Berficherungsnehmer sowohl Recht zu nehmen, als auch zu geben hat.

Reuftrelig, ben 9. Marg 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

(4.) In bem Orte Soben gierig wird am 1. Marg eine Boftagentur eröffnet. Schwerin, Medlb., ben 24. Rebruar 1882.

Der Raiferliche Ober=Boftbirector.

In Bertretung: Robas.

## III. Abtheilung.

(1.) Ce. Rönigliche hoheit ber Großbergog haben nach ber Benfionirung bes Rüchenschreibers Ablgrim von Johannis b. 3. an ben Munbtoch Ernft Bengelsborff wiederum jum Rüchenschreiber zu ernennen, auch beiben ben Sitel als Rüchen meifter beigulegen gerubt.

Reuftrelit, ben 14. Februar 1882.

(2.) Se. Königliche Soheit ber Großherzog haben ben Gebrübern, hofrath Dr. Paul Roper zu hullerbusch und Sigismund Roper zu Rostock wegen bes nach bem Ableben ihres Baters, bes heinrich Wilhelm Roper, auf fie verstammten Mannlehngutes Tornowhof ben gewöhnlichen Muthschein wegen Tornowhof zu ertheilen gerubt.

Reuftrelig, ben 28. Februar 1882.

(3.) De. Konigliche Sobeit ber Großberzog haben ben Prototolifuhrer Wilhelm gube in Schonberg von Oftern b. 3. an jum Prototolliften beim Großberzoglichen Amtegerichte in Mirow zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 2. Marg 1882.

(4.) De. Königliche hoheit ber Großherzog haben bem von dem August Friedrich Christoph hepel in Stolpe an Kindes Statt angenommenen Wilhelm hermann Carl Grabow ben Familiennamen "hepel" beizulegen geruht.

Reuftrelig, ben 2. Marg 1882.

(5.) Der Rufter Franz Lutte in Neverin ift jum erften und ber Inspector Albert Konig in Glocifin jum zweiten Stellvertreter bes Standesbeamten für ben Standesamtsbezirf Neverin an Stelle bes aus diefer Junction ausgeschiedenen Gutsbesiers Seip auf Glocifin wiederum bestellt worden.

Reuftrelig, ben 8. Marg 1882.

Sierbei: Rr. 7 Des Reiche Gefenblattes 1882.



## für Befetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 11.

Reuftrelig, ben 4. April.

1882.

#### Inbalt:

- 11. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr. Die Boftverbindung gwifden Reuftrelig und Sobenzierit.
  - (2.) Befanutmachung, betr. ben Boftpadet-Berfehr mit Rieberland.
  - (3.) Befanntmadning, betr. Die Berfonenpoft gwifden Friedland. Medib., und Derneuhof.
  - (4.) Befanntmochung, betr. Die Berjouenpoit smifden Griebland, Deeflb. und Anclom
  - (5.) Befauutmachung, betr. ben Beltpoftperein.

III. Abtheilung. Dienit: ic. Nachrichten.

## II. Abtheilung.

(1.) Deit dem 1. Darg befteht zwifden Reuftrelig und Sobengieris folgende Boftverbindung, welche täglich mit Ausnahme ber Sonntage, bes Charfreitages, Des Simmelfahrtstages, Des erften Weihnachtsfeiertages und ber Bettage burd einen mit Rubrwert ausgerufteten ganbbrieftrager, unter unbeschranfter Beforberung von Boftfenbungen, unterhalten mirb :

| 2008 | Reuftrelig . |  | , |  | 7    | 116. | Vorm.  |
|------|--------------|--|---|--|------|------|--------|
| uno  | menittelig . |  |   |  | •    | uņt  | Zorim. |
| in   | Sobenzierip. |  |   |  | 1030 | ,    | ,      |
| aus  | Sobenzierig  |  |   |  | 330  | ,    | Rachm  |
| in   | Reuftrelit . |  |   |  | 6    |      |        |

An den Sonntagen und den oben genannten Festagen wird die Berbindung durch Landbrieftrager zu Fuß, mit beschränkter Beförderung von Postsendungen, wie folgt, unterhalten:

| aus | Reuftrelig . |  |  |  | 7  | llhr | Borm.  |
|-----|--------------|--|--|--|----|------|--------|
| in  | Sohenzierip  |  |  |  | 10 | v    |        |
| aus | Sobenzierip  |  |  |  | 11 | v    |        |
| in  | Renftrelig . |  |  |  | 2  |      | Nachm. |

Schwerin, Medlb., Den 18. Marg 1882.

# Der Kaiserliche Ober=Postdirector.

(2.) Bom 1. April ab findet im Bertehr mit Niederland ein Austausch von Bostpacketen ohne Werthangabe bis 3 kg durch Bermittelung der Reichspost und Königlich Riederlandischen Posten statt. Der einheitliche Portosat beträgt 80 Pfennig. Die Sendungen muffen frankrt und von drei Zoll-Inhaltserklärungen ber Provinzen Nordbradant und Seeland an dem Ansahl von Orten der Provinzen Nordbradant und Seeland an dem Ansahl von Orten der Provinzen Nordbradant und Seeland an dem Ansahl von Orten der Provinzen Nordbradant und Seeland an dem Ansahl von Orten der Provinzen nach ben zulest bezeichneten Riederlandischen Gebietstheilen, imgleichen für alle Packetsendungen nach Niederland, welche den Bedingungen für Postpackete nicht entsprechen, bleiben die bisherigen Vorschriften über die Nachnahme u. s. w. in Kraft.

Schwerin, Medlb., ben 26. Marg 1882.

# Der Raiserliche Ober=Postdirector.

<sup>(3.)</sup> Der Gang der beiden Berfonenpoften gwifchen Friedland, Decklb., und Dergenhof ift vom 1. April ab anderweit feftgefest, wie folgt:

|     |            |         |         | I.   | Boft.  | II.  | Poft.  |
|-----|------------|---------|---------|------|--------|------|--------|
| aus | Friedland, | Medib., | täglich | 655  | früb   | 1040 | Borm.  |
|     | Schonbed,  |         |         | 8    | ,      | 1145 |        |
| in  | Dergenhof  |         | ,       | 840  |        | 1225 | Nachm. |
| aus | Dergenhof  |         | ,       | 1115 | Borm.  | 230  | ,      |
| ,   | Schonbed,  | Medib., | y       | 12   | Mitt.  | 316  |        |
| in  | Friedland, | Medlb., | ,       | 1    | Nachm. | 415  |        |
| i 0 | Dadis Non  | 07 00:- | . 400   | •    |        |      |        |

Schwerin, Dectlb., ben 27. Marg 1882.

#### Der Raiserliche Ober=Bostdirector. Risler.

(4.) Die Berfonenpoft gwiften Anclam Babnbof und Rriedland, Dectlb. erhalt vom 1. April ab folgenben veranberten Bang:

| aus                  | Anclam Bahnhof     | täglich   |     | 1 50 Rachm.      |
|----------------------|--------------------|-----------|-----|------------------|
| in                   | Unclam Stabt       | ,         |     | 2 ,              |
| ,                    | Sarnow             | ,         |     | 320 "            |
| ,                    | Friedland, Dedlb., | ,         |     | 425              |
| aus                  | Friedland, Dedlb., | ,         |     | 6 10 fruh        |
| in                   | Sarnow             | ,         |     | 720              |
| ,                    | Anclam Stadt       | ,         |     | 835              |
| und, fofern Berfonen | bis jum Bahnhofe   | befördert | 311 | werden munichen: |
| ans                  | Anclam Stabt       | täglich   |     | 840 früh         |
| in                   | Anclam Babubof     | ,         |     | 845              |
| Schwerin, Dedli      | ., den 27. Marg 18 | 382.      |     |                  |

Schwerin, S

Der Raiserliche Ober=Boitdirector. Risler.

(5.) Denjenigen ganbern bes Beltpoftvereins, nach welchen Boftfarten mit Antwort abgefandt werden tonnen, find nunmehr auch Die Bereinigten Staaten von Columbien beigetreten. Das Borto für berartige Boftfarten beträgt 20 Bfennig.

Schwerin, Medib., ben 27, Mars 1882.

Der Raiserliche Dber=Bostdirector. Risler.

#### III. Abtheilung.

(1.) De. Königliche Hobeit ber Großbergog haben nach bem Ableben bes Lehrers Curth in Mirow ben bisherigen Gulfelebrer Carl Legow zum orbentlichen Lehrer an ber Ortsfcule in Mirow von Oftern b. J. ab wiederum zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 16. Marg 1882.

(2.) Se. Königliche hoheit der Großherzog haben, nachdem dem Lehrer G. Rahmmacher in Schönberg die nachgesuchte Entlassung aus dem hiefigen Schuldienste in Gnaden gewährt worden, den Candidaten der Theologie Friedrich Schütte aus Reubrandenburg jum Lehrer an der Real und Bürgerschule in Schönberg von Oftern d. 3. ab zu ernennen gerubt.

Reuftrelig, den 16. Marg 1882.



für Gefetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 12.

Reuftrelig, ben 24. April.

1882.

#### Inhalt:

II. Abtheilung. Befanntmachung, betr. bie Erhebung einer Berufsstatistit im Jahre 1882.

## II. Abtheilung.

Die auf Grund bes §. 4 bes Reichs-Gesetes vom 13. Februar b. 3. über die Erhebung einer Berusssstälift im Jahre 1882 vom Bundestathe erlassenen und in Rr. 9 bes Central-Blattes für das beutsche Reich unter bem 27. Februar d. 3. bekannt gemachten Bestimmungen werden für das hiefige Großherzogthum hieneben im Auszuge mit ben in §. 5 berselben für die Erhebung vorgeschriebenen Zählpapieren A. B. C. D. E. F. G. zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Bugleich werben bie fur biefe Erhebung, welche am 5. Juni 1882 ftattfinden foll, im hiefigen Großherzogthume erforberlichen Anordnungen in Gemäßheit bes \$. 12 ber Bestimmungen bes Bundesraths hiemittelft babin getroffen:

- 1. Die herstellung ber Zahlpapiere und die Bearbeitung bes Urmaterials erfolgt für bas hienge Großberzogthum von Reichswegen. Es tommen baber alle hierauf bezüglichen Borfcbriften ber Bestimmungen zur Anwendung.
- 2. Die in ben Bestimmungen des Bundesraths und ben zugehörigen Bahlpapieren den Gemeindebehörden zugewiesenen Obliegenheiten find in allen Gemeinden und Ortschaften des Landes von den betreffenden Ortsobriafeiten zu erfüllen.

Dabei bestimmen fich die Competenzverhaltniffe, wie bei den allgemeinen Boltszählungen von 1867, 1871, 1875 und 1880, nach §. 4 in Anlage A. der landesherrlichen Berordnung vom 10. Juli 1866, betreffend die für die Vertheilung des Eingangszolls normirende Volkszählung.

- 3. Die Ortsobrigfeiten, welchen die für ihren obrigfeitlichen Bereich erforderlichen Zählformulare und Anweifungen aus der Großherzoglichen Laubes-Regierung toftenfrei zugestellt werden follen, haben mit denfelben nach Maßgabe der Anweifung für die Gemeindebehörden (E.) zu verfahren.
- 4. Die ausgefüllten Zahlformulare mit Einschluß ber Controlliften und Gemeindebogen find nach vorgängiger vorschriftsmäßiger Prüfung ber Großberzoglichen Landes-Regierung, welche die in ben Zahlpapieren den Bezirts-Verwaltungs-Behörden zugewiesenen Functionen wahrnehmen wird, sobald als thunlich, für obrigkeitliche Bezirke von weniger als 2000 Einwohnern aber längstens bis zum 22. Juni, für größere obrigkeitliche Bezirke späteftens bis zum 5. Juli 1882 einzusenben.

Umfaßt ber obrigfeitliche Bezirf mehrere Gemeinden beziehungsweise Ortschaften, so ift ein Berzeichniß ber betreffenden Gemeinden beziehungsweise Ortschaften beigufigen.

Die Gendungen find auf ber Abreffe mit ber Bezeichnung Berufe. ftatiftit gu verfeben.

5. Mit Rudficht auf die Schwierigkeiten, welche fich für die Ausführung der angeordneten Erhebung aus der Mannigkaltigkeit und Beschaffenheit der zu erhebenben Thatfachen und aus der Umfänglichkeit der anzuwendenden Borschriften ergeben, werden die Ortsobrigkeiten aufgesordert, sich schon jest mit dem Inhalte der Jählsormulare und der Anweisungen vertraut zu machen und thunlicht bald alle erforderlichen Einleitungen zu treffen, damit sie dennächst die zur Ausführung zu berusenden Personen rechtzeitig und sicher instruiren können.

Reuftrelig, ben 1. April 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

F. v. Dewig.

# Bestimmungen

#### betreffenb

bie Herstellung einer allgemeinen Berufsstatistif auf Grund bes Reichsgesetes vom 13. Februar 1882.

(Ausjug aus ber Befanntmachung bes Reichstanzlers vom 27. Februar 1882 in Rr. 9 bes Central Blattes für bas beutiche Reich.)

#### S. 1.

Die burch Reichsgeset vom 13. Februar 1882 angeordnete allgemeine Erhebung der Berufsverhaltniffe der Bevölkerung findet in Berbindung mit einer Erhebung der landwirthschaftlichen und gewerblichen Betriebe am 5. Juni 1882 ftatt.

## §. 2.

Die Erhebung erfolgt gemeinbeweife. Ihre unmittelbare Ausführung liegt ber Gemeinbebehorbe ob, welche, unter ihrer fortbauernben Berantwortlichfeit, bafur eine befondere Bahlungs. Commiffion (in großen Gemeinben auch mehrere Zählungs. Commiffionen) einsehen tann.

## S. 3.

Fur die Erhebung ift die Gemeinde in raumlich begrenzte Bahlbegirte eingutheilen. Rleinere Gemeinden bilben nur einen Bahlbegirt.

Für jeben Zahlbegirf ift ein Zahler gu bestellen, bem bie Austheilung und bie Wiedereinsammlung ber Zahlformulare obliegt.

## S. 4.

Die Angaben für bie Erhebung find von ben einzelnen Saushaltungen burch Gintrag in bie Sablformulare ju machen. Die Pflicht ber Angabe und bes Gin-

trags liegt ben haushaltungsvorständen, als welche auch einzeln lebende felbstständige Bersonen mit besonderer Bohnung und eigener hauswirthschaft gelten, beziehungsweise ben selbstitändigen Sewerbetreibenden oder beren Vertretern ob. Aushulfsweise tann ber Eintrag auf Grund ber gemachten Angaben vom Zähler bewirft werben.

## S. 5.

Für bie Erhebung bienen folgenbe Bablpapiere :

- a. Bablformulare:
  - 1. ber Bahlbogen (A) für bie Erhebung:
    - I. bes personlichen Berufs und ber Gewerbebetriebe ohne Mitinhaber, Gehulfen, Dampsteffel ober burch elementare Araft bewegte Triebwerke (Formular I auf Seite 2 und 3 bes Bablbogens),
    - II. ber landwirthschaftlichen Betriebe (Formular II auf Seite 4 bes Zahlbogens);
  - 2. Die Gewerbefarte (B) für Die Erhebung ber Gewerbebetriebe mit Mitinhabern, Gehulfen, Dampfteffeln ober burch elementare Kraft bewegten Triebwerten;

biergu :

- 3. bie Unleitung gur Ausfüllung ber Bahlformulare (C);
- b. Unmeifungen:
  - 4. Die Anmeifung für bie Babler (D) mit ber Controllifte (F),
  - 5. bie Unweifung für bie Gemeinbebehorben (E) mit bem Gemeinbebogen (G),
  - 6, bie gegenwärtigen Bestimmungen als Anweisung für bie Regierungs- und Bezirts-Berwaltungsbehörben.

## S. 7.

In ben Bundesftaaten, fur welche bie Berftellung ber Bahlpapiere und bie

Bearbeitung des Urmaterials von Reichswegen erfolgt, werden die Laudes-Regierungen ihre Bezirts. Berwaltungs. und Gemeindebehörden anweisen, Anfragen des Kaiserlichen flatiftischen Amts in Bezug auf die Erhebung mit thunlichter Beschleunigung zu beantworten.

Wegen bes Bebarfs an Zahlpapieren, sowie wegen beren Bersendung und wegen Rudempfangs ber ausgefüllten Zahlpapiere (§ 10), wird bas Kaiserliche flatistische Amt sich mit ben flatiftischen Centralftellen Diefer Staaten ins Benehmen feben.

Bur Bemeffung bes Bebarfs find babei für ben Staat im Ganzen (einschließlich bes für Rachforderungen ber Gemeinden anzulegenden Refervevorraths und vorbehaltlich im Einzelnen nachzuweisender Ansnahmen) auf 100 Haushaltungen (nach der Bolfsjählung von 1880) 125 Jählbogen (A) und 130 Anleitungen zur Ausfüllung der Zählformulate (C) zu rechnen, während der Bedarf an Gewerbefarten (B) auf zwei Drittel der Gesammtzahl der bei der Gewerbe-Jählung von 1875 ermittelten Gewerbebetriebe anzunebmen ift.

Bei der Ueberweisung der Zählpapiere an die Gemeinden ist in diesen Staaten so zu versahren, daß im Mittel auf 100 bei der Bolkszählung von 1880 ermittelte Haushaltungen etwa 115 Zählbogen und 120 Anleitungen zur Ausstüllung r. — sir Gemeinden mit ständiger oder abnehmender Bevölkerungszahl weniger, sir solche mit rasch zunehmender Bevölkerung oder mit start besetzen Anstalen mehr — gerechnet werden, mährend die nach dem vorhergehenden Absalten bieses Paragraphen berechnete Gesammtzahl der Gewerbezählung von 1875 (für jede Gemeinde etwa die Hälfte der damals ermittelten Gewerbebetriebe), an die Gemeinden auszutzeilen, die übrigen aber für etwaige Rachsorderungen in Reserve zu behalten sind. Bei eintretendem Mehrbedarf sind den Gemeinden aus Antrag (§. 7 der Anweisung für die Gemeindebehörden) weitere Zusendungen zu machen.

Reichen die vom Kaiferlichen statistischen Amt überwiefenen Borrathe nicht aus, so ift daffelbe, unter Begrundung bes Mehrbedarfs, um Erganzung berfelben angugeben.

### 6. 8.

Die nahere Art ber Borbereitung und Bornahme ber Erhebung, Die Prüfung und Bearbeitung ihrer Ergebniffe in ben Gemeinden, sowie die Ablieferung ber ausgefüllten Zählpapiere an die Bezirts-Verwaltungsbehörden ergiebt sich aus bem Inhalt der Anweisungen für die Gemeindebehörden (Zählungs-Commissionen) und die Zähler (S. 5).

## §. 9.

Die Bezirks. Berwaltungsbehörden haben die ihnen von den Gemeinden abgelieferten Zählpapiere soweit thunlich auf ihre allgemeine Bollftändigkeit zu prufen, insbesondere darauf zu sehen, daß die Gemeindebogen ordnungsmäßig aufgestellt, die Controllisten vorhanden und keine zu den Gemeinden gehörigen Ortschaften übergangen sind; erforderlichen Falls sind die Ergänzungen oder Berichtigungen unverzüglich zu veranlassen.

## §. 10.

Bon benjenigen Staaten, fur welche Die Berftellung ber Rablvapiere und Bearbeitung bes Urmaterials von Reichswegen erfolgt, find Die ausgefüllten Bablformulare, mit Ginichluft ber Controlliften und Gemeindebogen, fobald als thunlich. fpateftens aber für bie Bemeinden von weniger als 2000 Einwohnern bis jum 5. Juli. fur größere Gemeinden bis jum 20. Juli 1882, bem Raiferlichen ftatiftifden Umt zu überfenden. Der Gendung ift ein Begleitschreiben, welches bie feitens ber Begirts. Bermaltungsbeborben erfolgte Brufung bestätigt, fowie ein Bergeichniß ber betreffenben Gemeinden und eine Rachweisung ber gur Umrechnung von Rlachenangaben, Die in altem ortbublichem Dage gemacht fein follten, auf Bettar und Ar erforderlichen Reductionsgablen beigufugen. Das Raiferliche fig. tiftifche Amt tann fic mit ben flatiftifden Centralftellen ber betreffenben Staaten für ben Rall, bag biefe bas Bablmaterial einer weiteren Brufung unterwerfen wollen, ober mit ben Begirte. Berwaltungebehorben fur einzelne Falle, in benen größere Stabte ober Bemeinden eine eingehendere Prufung ober Bearbeitung ber Bablformulare vorzunehmen munichen, über langere Rriften fur bie Ginlieferung ber Bablpapiere verftanbigen.

#### S. 11.

Die Bearbeitung bes Urmaterials ift nach ben Borschriften und ben Fomularen ber Anlage H, unter Beachtung ber zu ben letteren gegebenen Erlauterungen, zu bewirten.

Bon ben benjenigen Staaten, welche die Bearbeitung felbst übernehmen, sind bie Uebersichten nach den Formularen 1 bis 3 der Anlage H balbthunlichst, spätestens aber diejenigen nach Formular 1 bis zum 1. April 1883, diejenigen nach den Formularen 2 und 3 bis zum 1. Juni 1883, dem Kaiserlichen statissischen Amt zu übersenden.

Ueber eine etwaige weitere Berwenbung bes Urmaterials für Zwede ber Reichsflatifit bleibt Bestimmung vorbehalten.

#### S. 12.

Die für die Erhebung und Bearbeitung des Urmaterials erforderlichen weiteren Anordnungen und Bekanntmachungen werden von den Landes Regierungen erlaffen, welche babei die in den vorliegenden Bestimmungen und den übrigen Zählpapieren (§. 5) den Bezirks Berwaltungsbehörden zugewiesenen Obliegenheiten einer Centralstelle überweisen können.

offrage bejaht wird.

uvorten, wenn feine ber vorftehen ge ndernfalls find als Antwort bie gutreffen

ichen Bertiebe [abgeichen von einaufgei eigende Walchiner, gleichviel ob eigene bei Schmischiner, gleichvie Dampfeinen; bei Schmischiner, gleichende Dampfei bei Schmischiner, gebende Sampfeibei Beitere Ginalpeichen von einaufgen bei Beitere Ginalpeichen von einen gegen eine Preigen von eine Gegen eine Gegen von eine Gegen von eine Gegen eine Gegen von eine Gegen von eine Gegen eine Gegen von eine Gegen von eine Gegen von eine Gegen eine Gegen von eine Gegen

finitian in meinen generalen general

iieren und Schlen bienen gur

aftlichen Betrieb, auch ung un besammtgahl, einschle. Johlen nen dienen zur Ackerarbeit . ? anntzahl, einschle Siert und

aft] Rugvich der nachbegeichneien Angabil

bem alten orisüblichen Dabe an ben 3m lebrigen pergl. Die "Anleitung gur

ribfdaft betrieben, d. eine partenfand (mit Ausschluß von Ziereftet? (Za oder 3Tein!)

lichen Betriebe.

ann annunnanece ann afraic, ann 41139

#### (Geite 4 des Bahlbogens).

fanten, Berleger, Raufmann, f bers, Bafches ober anderes G gefürzt angugeben burd: 2. San

3. ob Bermalter, Infpettor, Pri halter, Rechnungöführer, San Schreiber, Rechner, ober Wer Lehrling, Fabrikarbeiter, Stei Sanbarbeiter, ober Ancht, Zimmer, Schankmabden, K Labenjungter, Ansträger, Von

e. Bu Spalte Bund 9. Wenn burch fowohl ber Beruf felbit, als auch bie Giel und beutlich ausgebrudt wird pergl. vorl c und d], fo fann eine weitere Angabe jeichung ift bann burch beibe Spalten 8

f. Die Spalten 10 und 11 find Berfonen, welche ein Bewerbe ber in Ausfüllung ber Bablformulare" Abfas 1 angegebenen Art felbftftanbig [ rungen d 1 und 21 auduben, ber Spal mit Ja ober Rein auszufullen. Dabei bie Angabe in Spalte 10 ale Behülfen ftebenber Erlauterung d 3 genannten B Bewerbebetriebe beidaftigte Arbeiter, Fuhr auch wenn folde Arbeiter in ihrer eige Bejangene in Strafe ober Befferungean arbeiten, fonbern auch Familienangehörige werben, welche regelmäßig in bem Ber Much ift mit 3a au antworten, wenn wohl aber fonft in ber Regel Behulfen beichaft gabe in Spalte 11 ift ju beachten, bag mi werben muß, wo ein amtlicher Aufficht u nicht gur Bewegung von Dafdinen, fonbe gunge: ic. 3meden bient.

g. 3u Spalte 12 bis 15 gelten 1 e und fu Spalte 8 bis 11 gegebenen Auf bie Rebenerwerbe. Als jolde für einem hauptberuf ober von Bersonen o bon hauftigen und unterflüten Bersonen aber regelmäßig ausgeitben Erwerbst ber Berbient ober ber Unterhalt bes Ein weinlich mit berubt. Anmentild ift in e

ur ein Magguin, ein Rleis Beidaft ic.) arbeitenb, abife f. frembe Rechn.; ober furift, Dieponent, Bud. blungereifenber, Rommie, fführer, Behülfe, Beielle, jer, Knappe, Tagelohner, Maab. Dienits Rinbers, ochin, ober Labenbiener, rtier, Sausfnecht u. f. m. eine eingige Bezeichnung llung in bemfelben genau vergebenbe Erlauterungen unterbleiben. Bene Beund 9 ju fcreiben. bei allen benjenigen ber "Unleitung jur [C] unter Biffer IV. 2 pergl. porftebenbe Erlautes tenüberidrift entiprechenb ift ju beachten, bag fur nicht allein bie bei porerfonen und fonftige im leute, Schiffer, Floger 1c., nen Bohnung ober als ftalten fur bas Beicaft und Dienstboten gerechnet perbebetriebe thatig finb. amar nicht am 5. Juni, igt merben. - Für bie Unt 3a auch ba geantwortet nterliegenber Dampffeffel

vie vorstehend bei c, d. Inweisungen, angewendet in anguiehen die neben hne eigentlichen Beruftern, Beufinafren, alten, E. in nur nebensächtig, Hätigkeiten, auf benen ober ber Familie Spalte 12 die Landwirth

ern ju demifden, Reinis

ober sonst nebensächlich, aber regelmäßig in der Landwirthschaft thätig ist. — Wer im Gewerde der Haubsaltung regelmäßig als Hullschaft gereich ich aber eigentlich Gewerdsgehülfe zu sein, schreibe "hilft" unter Beistanung des Gewerbes.

h. In Spalte 16 find ju a nur solche erwerbsunfähige Bersonen zu berücksichtigen, welche früher einen Berus erwerbend ausgeübt haben, aber wegen hoben Alters ober wegen bauernber, in Folge von Berlegung ober Krantheit eingetretener Gebrechen seinschließellich Blindbeit, Taubheit, Beitkeftschrung] wherhaupt nicht mehr ober nur noch in geringem Maße erverbend arbeiten sonnen. Bei solchen Bersonen ist der vormalige Berus unter Worfas von "vorm." anzugeben. Bei Wilmen zu h] ift der Berus der einer berus den geringen bei solchen Beringen von "Mann" anzugeben; bei solchen Wilmen, welche selbst früher einen Berus ausgeibt haben und erwerbsunfähig geworben sind, sind beibe Anaaben in beiser Weise zu maden.

i. In Spalte 17 ift eine Antwort nur für biejenigen Persone eingutragen, welche nach Jiffer II. 4 ber "Anteitung gur Ausstüllung zur Ausstüllung zur Ausstüllung zur Ausstüllung zur Bustenbe fenntig zu machen sind. In Spalte 18 ift sodann nur für die Bersonen sin welche mit I geantwortet wird, der Anne der Drichafte nur Eleineren Drichaften und Land der Provingl angugeben, im welche sie ihre eigene Wohnung oder ibre ständige Schlasstelle haben. Wenn biese am Jählungsort selbst liegt, so ist "hier" zu schreiben und Straße und Sausdummer bezäussenter

k. In Spalte, 19 und 20 find die bort einzutragenden Kinder [Bergeichnig A] ber Zahl nach auf der Linie sin der Zeile] bes Zaters, oder, wenn diejer seht oder abwesen ist, der Mutter, oder, wenn auch diese seht der Abwesen ist swie zu Bessingen, der Berson, weiche in der Jaushaltung Elternstelle vertritt, zu verzeichnen. Ift auch eine solche Person nicht vorhanden, sind insbesonderen iber Jaushaltung nur Kinder unter 14 Jahr anwesen, so werden sie auf besonderer Zeile in Spalte 19 und 20 eingetragen. Es ist dann dagn die nötzigs Auflärung zu geben 3. B. daß der Eltern gestorben oder abwesend sind u. s. W. dorüberge zehn dawesende Kinder biefer Alters werden in das Verzeichniß B Spalte 19 bezw. 20, nötzigen salts auf besonderer Zeile, eingetragen, und dasse unserbillt nur die Spalte 1718, nicht aber die Kynder diesen nur die Spalte 1718, nicht aber die Kynder diesen werten in das Verzeichniß B Spalte 19 bezw. 20, nötzigen salts auf besonderer Zeile, eingetragen, und dasser über unserben nur die Spalte 1718, nicht aber die Kynder daussessiehen nur die Spalte 1718, nicht aber die übergen Spalten ausgeschun.

l. In Spalte 17/18 Bergeichniß B ift, wenn eine als vorübergebend abmefend in biefem Bergeichniß aufzusuhrenbe Berjon am Bablungeorte felbit in einer anberen Saushaltung über-

## B. Dentsches Reich.

### Allgemeine Berufsstatistif vom 5. Juni 1882.

#### Gewerbefarte.

Die allgemeinen Bestimmungen über die Ausfüllung dieser Karte, insbesondere auch die Borfchisten darüber, für welche Gewerbebetriebe (Geschäfte) Gewerbefarten aufzustellen find, fiebe in ber "Anteitung zur Ausfüllung der Zählformulare" (C) unter Ziffer I und IV.

|    | Die richtige und vollständige Ausfüllung diefer Gewerbekarte bescheinigt:                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 311 Zählbezirt Lit Zählbogen Rr — Zahl ber von bem Gewerbetreibenben ausgefüllten Gewerbefarten a                                                                                 |
| 1. | Rame des felbstständigen Gewerbetreibenden bezw. Geschäfts: leiters: Etwaige davon verschiedene Firma (ober Rame bes Unternehmens):                                               |
| 2. | Wohnung des Gewerbetreibenden: Staat: Bezirf (Kreis, Bezirfdamt 2c.): Gemeinde: Ortschaft (Wohnplay): Straße: Haus. Nr.                                                           |
| 3. | Sit des Gewerbebetriebs (Geschäfts), nur anzugeben, wenn von ber Bohnung entfernt: Staße: Saus-Rr. (falls in einer anderen Ortschaft ober Gemeinde, in biese hier nebft Staat und |

a. Benn Zemand mehrere Gewerbekarten ausfüllt (Anleitung zur Ausfüllung der Zählsformulare [C] unter IV. 3.), so ist darauf zu achten, daß die Angaben jeder Karte sich auf daß betressende bei Zisser 4 genannte Gewerbe beziehen, daß auch die Fragen bei 9. 10 und 11 mit Beziehung auf dies Gewerbe beantwortet werden, und auf jeder Karte oben die Gesammtzahl der ausgesüllten Karten eingeleht wird.

| Begirt ju nennen) Ortfchaft  | : Semeinbe:                    | Staat: |
|------------------------------|--------------------------------|--------|
| Begirt (Rreis, Begirteamt 20 | .):                            |        |
|                              | bes Beichafte (Betriebeftatte) |        |

Wenn Wohnung und Sip bes Geichiftes (Betriebestätte) von einander entjernt find, fo ift an beiden Stellen eine Gemerbefarte ausgustuse, aber nur einnal vollkandig. Um anderen Ort find nur die Fragen I bis 7 zu beantworten, dagegen die Fragen B bis 12 zu durchfreichen, und ist bier anzugeben, wo die vollständige Ausfüllung erssofat: Wohnung ober Wetriebestätte? (Das zurtefinde Vont zu unterfreiche).

4. Benaue Angabe ber Art bes Gewerbes: a.

Genügt eine allgemeine Bezeichnung nicht, um die besondere Art und Ratur (Specialität) bes Gewerkes ersichtlich ju machen, so ift bieselde durch Rennung der dauptschlichen Gegenstände ber Bearbeitung oder ber Erzeugung oder des haubels ober sont naber zu ergänzen, z. B. Geidenspuler, Geidenbandweberei, Geidengarnfarberei, Banmwollzeugdruckerei, Appretur leinener Gewebe, Lofomotivsabrif, Ratumalschien, fabrif landwirthschaftlicher Maschinen, Versertiger grober holzwaren 1e.

- 5. Bildet bie Ausübung Diefes Gewerbes Ihren Sauptberuf, ober ift biefelbe fur Gie nur eine Rebenbefchaftigung? (Das gutreffende Bort gu unterftreichen).
- 6. Sind Sie Inhaber, Pachter oder sonstiger Geschäftsleiter (Director, Abministrator 20.)? (Das zutreffende Wort zu unterfreichen.)

Arbeiten Sie selbstitandig 3n Saus für fremde Rechnung, b. h. in Ihrer Wohnung für ein fremdes Geschäft (für einen Unternehmer, Fabrikanten, Berleger, Kansmann, für ein Magazin, ein Confections, Kleiber, Bascher ic. Geschäft)? (Ja ober Rein!)

7. Saben Gie bei ber Leitung bes Geschäfts betheiligte Mitinhaber (Mitpachter ic., Compagnons)? (Sa ober Rein!)

Benn ja, geben Gie beren Ramen und Wohnung an:

Sind mehrere nicht an derfelben Haubaltung gehörende Mitinhaber in bem bei 4 genannten Gewerbe als Geichäftsleiter ihätig, so ist von jedem eine besonderer Ante über ben fraglichen Gewerbebetrieb (Geichäft) ansagnillen, jedoch nur eine Karte vollständig, mabrend auf den übrigen lediglich die Fragen I bis 7 ju beantworten sind. Die Mitinhaber haben sich derüber zu verkändigen, wer von ihnen die vollständige Ausstüllung besiorgen soll (vergl. "Anleitung zur Amssillung nr." [C] Ziffer IV. 3 Absah 4).

Wenn nicht Sie felbst, sondern ein Mitinhaber die vollständige Ausfüllung der Karte übernommen hat, wollen Sie die folgenden Fragen 8 bis 12 durchstreichen und vorstehend ben Namen des Mitinhabers unterstreichen, ber die vollständige Ausfüllung besorgt.

- 8. Ift der Gewerbebettieb das Eigenthum einer einzelnen Berfon ober mehrerer Gefellschafter, eines Vereins ober einer Commandits ober Actiengesellschaft, ober einer Genoffenschaft, Innung ober anderen wirthschaftlichen Corporation, ober der Gemeinde, ober einer anderen communalen Corporation, ober bes Staats, ober des Reichs? (Bon den fett gedrudten Börten das gutreffende ober die gutreffenden zu unterfreichen.)
- 9. Wie viele Personen sind in dem bei 4 genannten Gewerbe (Sie selbst und etwaige thatige Mitinhaber, sofern Sie ober die Mitinhaber das Gewerbe als Sauptberuf ansuben, eingerechnet) in den Wertflatten, Fabrif-Bau- und Arbeitskaumen und Plagen, Speichern, Riederlagen, Laden, Bertaufsstellen, Geschäfts- und Schreibfluben (Contors und Bureaus) et., auf den Schiffen und anderen Fabrzengen des Geschäfts, als Geschäftseisende, Austräger, Ginsammler, Fuhrleute Packer ze. beschäftigt? (Quich Eintrag in die sofewenden Bolten zu beantworten)

| (Siehe unten Anmertung b.)                                                                                                  | Am 5. Juni 1882                 | In der Regel oder im Jahresburchschnitt c. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                             | männlich   weiblich             | männlich   weiblich                        |
| a. thatige Inhaber, Mitinhaber, Bachter, Gefchafteleiter                                                                    |                                 |                                            |
| b. wiffenschaftlich, taufmannisch ober technisch ausgebildete Verwaltungs: und und Aufsichts:, sowie das Bureauspersonal 4. |                                 |                                            |
| c. Conftige Gehülfen, Befellen, Behr-<br>linge, Arbeiter 2c. d.                                                             | Zacjadnosocana a copical granus |                                            |
| ansammen                                                                                                                    |                                 |                                            |

b. Wenn Jemand mehrere Erwerbsthätigseiten hat, so sind die Personenangaben (einichstellich vereinigen über die Inhaber, Geschäftseiter z.) sin die einzelneu Erwerbsarten getrennt zu hasten, und hier nur die Lerionen anzugeden, welche in dem des
4 genaunten Gewerbe thätig sind. It eine Person in mehreren Erwerbszweigen beichstigt (3. B. neben dem Gewerbe auch in der Landvoirthichaft oder in verschiedenen
gewerblichen Betrieben), so itt sie nur sine einen diese reverbszweige, und zwor sin
bensenigen zu rechnen, sin den sie hauptächlich thätig oder besonders angenommen ist.

— Wenn in einem Geschäft eine größere Anzahl von Personen eine gemische Beischen Tähtigköfästigung hat, so ist deren Belen es durchaus unthunklich ist, die Personenangaben
zu trennen, so ist die Trennung wenigkens so weit wie möglich (3. B. sür die Gestiungsund Artbeiter oder sür den größten Theil dersselben, wenn auch nicht für das Leitungs-

| 10. | Berwenden Gie in bem bei 4 genannten Bewerbe ein ftebendes Trieb     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     | wert (Umtriebe. ober Rraftmafdine), welches burch elementare Rraf    |
|     | (Wind, Maffer, Dampf, Gas, Beifluft) bewegt wirb, ober               |
|     | einen Dampffeffel obne Rraftubertragung (ju demifden, Reinigungs     |
|     | ic. 3merten - vergleiche Die "Unleitung jur Ausfüllung ic. " [C] Bif |
|     | fer IV. 1), ober eine Lokomobile ober ein Dampfichiff? (30           |
|     | ober Rein!)                                                          |

Benn ja, unterftreichen Gie von ben fett gebruckten Bortern bas gutreffenbe ober bie gutreffenben.

Die Frage ist, wenn die Berwendung für mehrere Gewerbearten gemeinsam stattfinder, für jede bieser Gewerbearten zu bezighen. — Die Frage ist zu verneinen, wenn nur vorüberabent eine nicht auf Betriebsanscha enberrebe Archmaidien benutst wird.

11. Beschäftigen Sie in bem bei 4 genaunten Gewerbe außer ben zu 9 angegebenen Bersonen, für Rechnung bes Geschäfts auch Personen in beren eigener Wohnung (in Bausinduftrie) ober Gefangene in Straf- und Bessergiaganftalten? (3a ober Rein!)

Benn ja, machen Sie in Die folgenden Spalten Die erforderlichen Gintrage:

| (Siehe unten Anmerfung d.)                                                                                                 | Jahresdurchichnitt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| O                                                                                                                          | männlich weiblich  |
| In eigener Wohnung unmittelbar beschäftigte Bersonen Deren Gehulfen ober Mitarbeiter (wenn nothig nach Schäpung angngeben) |                    |
| ' zusammen                                                                                                                 |                    |
| Beschäftigte Personen in Straf. und Befferungeanstalten                                                                    |                    |

und Berwaltungspersonal) durchzussischen. — Wenn überhaupt sür einem Gewerbebetrieb eine Personentreuman ucht möglich ist, so sind die Versonenaugaben nur auf einer Karte (bei dem passendsten Gewerbebetrieb) zu machen, und ist auf diese beziehungsweise 11 zu beurerten, daß ist jür dos gemischte Geschäft gelte, auf den anderen, daß eine Ternnung nicht möglich war und der welchen Gewerbe die Angabe gemacht wird. — Unter allen Umständen ist darauf zu achten, daß jede Person (insbesondbere auch Leiter verschieden Gewerbebetriebe) immer uur einmal in Ansat gebrocht wird.

- c. Bei Gewerben, die nur mahrend einer gemissen Zeit bes Jahres betrieben werben, wie namentlich bie Bangewerbe, ift nur biese Betriebszeit (Saijon, Campague) gu beachten.
- d. Bu ben Sulfspersonen (Biffer 9 b. und c.) find nicht nur die als solche gegen Lohn besonders angenommenen Bersonen (nicht geschäftsleitende Berwalter, Anspectoren, Pro-

| 12. | Wenn Gie mehrere   | Gewerbefarten    | ausfüllen, fo | wollen Gie  | angeben, ob bie    |
|-----|--------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|
|     | betreffenden Bewer | bebetriebe einer | n vereinigten | Gewerbebetr | ieb (einheitliches |
|     | Befcaft) bilben?   | (3a ober Rei     | n!)           | ***         |                    |

Wenn ja, so geben Gie auf ber Karte bes hauptfachlichften Betriebs, zweigs bie gewerbliche Bezeichnung bes Gesammtbetriebs (Gesammtgeschäfts) und bie Gesammtgabl ber beschäftigten Bersonen an:

Bezeichnung bes Gefammtbetriebs : Gefammte Berfonengabl

kuristen, Disponenten, Buchhalter, Rechnugssinkrer, sowie Handlungsreisende, Conunis, Schreiber und Rechner, serner Werfsührer, Gehütsen, Gestlen, Lehringe, Jadrilarbeiter, Steiger, Knappen, Ladendiener und Ladenmädden u. s. v.), soudern auch Amilienzangehörige und Dienstdoten zu rechnen, welche gewerbemäßig und regelmäßig in dem Gewerbe arbeiten oder als Dienstdoten sit den Gewerberderieb besonders ansenwamen sind. Lehteres gilt z. B. von Juhr und Haustmechten, Portiers, Keldnerimmen, Köchinnen, Jimmer und Schautmädhen z. der Galt, Speise und Schautwichsfaften z. Einzelne handleistungen oder nebensächliche Hufe im Gewerbe konnen nicht im Verlagte.

## C. Deutsches Reich.

Allgemeine Berufostatistif vom 5. Juni 1882.

### Anleitung jur Ausfüllung der Zählformulare.

#### Anfprache an die Bevolkerung.

Auf Grund bes Reichsgesetes vom 13. Februar 1882 und nach Anordnung bes Bundestaths findet am 15. Inni 1882 eine Erhebung ber Berufsverhaltniffe ber Bevölferung, verbunden mit einer Erhebung ber landwirthschaftlichen und ber gewerblichen Betriebe, statt. Die hierfür bestimmten Zahlsormulare sind nach ben folgenden Bestimmungen sorgsältig andzufüllen, und es ist dem Zahler jede sachbienliche Austunft zu ertheilen.

Die Zahlbogen find von ben hanshaltungsvorstanden, die Gewerbefarten von ben felbstftandigen Gewerbetreibenden, auszufüllen; lettere tonnen, wenn sie nicht selbst Saushaltungsvorstand find, von dem Saushaltungsvorstande vertreten werden. Sollten diese Personen an der Ausfildung verhindert sein, und tann nicht ein Mitglied der Saushaltung oder eine andere gegignete Person dieselbe in deren Namen besorgen, so wird der Zähler die Ausfulung vornehmen, jedoch ift von jenen Bersonen oder deren Bertretern die Richtigkeit und Bollftandigfeit der hierfur gemachten Angaben auf der Sitelseite des betreffenden Zählsormulars zu bescheinigen.

Ber die an ihn gerichteten Fragen wissentlich wahrheitswidig beantwortet ober diejenigen Angaben zu machen fich weigert, welche ihm nach dem oben bezeichneten Reichsgesehe und den zur Ausführung deffelben erlassen und bekannt gemachten Borschriften obliegen, unterliegt einer Geldstrafe bis zu 30 Mark.

### I. Allgemeine Bestimmungen.

#### 1. Rablformulare.

Für bie Erhebung bienen :

- a. ber Bablbogen (A), enthaltenb :
  - I. bas Formular I. fur bie Erhebung bes perfonlichen Berufs.
  - II. bas Formular II. für, bie Erhebung ber landwirthschaftlichen Betriebe :
  - b. Die Gewerbefarte (B).

#### 2. Bertheilung ber Bahlformulare.

Bebe Saushaltung erhalt mit biefer Anleitung einen ober nach Bedarf mehrere Zahlbogen (vergl. nachfolgenb II. 1); Gewerbe arten werben nur in biejenigen Saushaltungen gegeben, in beuen ober von benen aus ein Gewerbe ber nachfolgenb unter IV. 1 und 2 bezeichneten Art betrieben wite.

Einer haushaltung gleich zu achten und mit Jahlformularen zu versehen find Anftalten (fiebe nachstehend II. 1) und Gasthäuser (Gasthöse, herbergen zc.), sowie einzeln lebende selbstftändige Bersonen, welche eine besondere Wohnung inne haben und eine eigene hauswirthschaft führen. Solche einzeln lebende Personen gelten auch als Sausbaltungsvorftände.

#### 3. Ausfüllung und Abbolung der Rablformulare.

Die Zählformulare find am 5. Juni 1882 Vormittags auszufullen, b. h. mit ben erforberlichen Gintragen zu versehen. Falls sich über die Art ber Ausfüllung Zweifel ergeben, ober falls die übergebenen Formulare nicht außreichen, wende man sich an ben Zähler ober an die Gemeindebehörde (Zählungs. Commission).

Die Abholung ber Bahlformulare beginnt am 5, Juni Mittags.

### II. Von den Bahlbogen, formular I (Innenfeite).

#### 1. 21llgemeines.

Bur jede haushaltung und jede als folde geltende einzelne Berfon (f. vorstehend unter I. 2, Abi. 2) ift im Bahlbogen bas Formular I. (Seite 2 u. 3)

auszufüllen. Andere einzeln stehende Personen werden in den Zählbogen der Haushaltung aufgenommen, bei welcher sie wohnen, auch wenn sie in derfelben feine Befoliaung empfangen.

Die Gafte in Sasthaufern (Gasthöfen, Gastwirthschaften, herbergen zc.), sowie die Insaffen von Anftalten aller Art (Kafernen, Erziehungs., Armen., Strafanstalten, Gefängniffen u. f. w.) find unter einer entsprechenben Ueberschrift entweder in besonderen Jählbogen, oder zusammen mit der Haushaltung des Gastgebers oder des Borstehers (Berwalters, Aufsehers u. s. w.) ber Anstalt, jedoch deutlich von dieser getrenut, zu verzeichnen.

Reicht ein Bablbogen fur die Eintragung ber Mitglieder einer haushaltung, ber Gafte ober ber Auftalteinsaffen in bas Formular I. nicht aus, fo find biefelben in zwei ober mehr Bogen einzutragen (veral. nachflebend Biffer 5).

# 2. Perfonen, welche in das "Berzeichniß A der Anwesenden" bes Bablbogen: Formulars I einzutragen find.

Mls in der Saushaltung anwesend gelten und find in das Berzeichnif A. ber Anwesenden einzutragen alle Personen, welche vom 4. auf den 5. Juni 1882 in der Haushaltung, b. h. in den zur Wohnung der Haushaltung gehörenden Raumlichkeiten, übernachtet haben, ohne Unterschied, ob beieselben danernd oder vorübergehend anwesend, Reichsaugehörige oder Ausländer find.

Für Personen, welche sich in ber Nacht vom 4. auf ben 5. Juni in verschiedenen Wohnungen aufgehalten haben, gilt bie eigene Wohnung ober, wenn nur frembe Wohnungen in Frage stehen, diejenige Wohnung, in welcher sie sich zulest aufgehalten haben, als Nachtquartier.

Bersonen, welche in der bezeichneten Nacht in keiner Wohnung übernachtet haben (wie Reisende auf Sisenbahnen, Bosten u. f. w., Gisenbahne und Bostebeinstete, die Nacht über beschäftigte Arbeiter, Wächter u. f. w.), werden in den Zahlbogen der Haushaltung eingetragen, bei welcher sie am Bormittag des 5. Juni anlangen.

In Betreff ber Berzeichnung ber in ber Nacht vom 4. auf ben 5. Juni Geborenen und Gestorbenen ift die Mitternachtstunde entscheidend. Es sind also von ben in der Nacht geborenen Kindern die vor Mitternacht geborenen einzutragen, die nach Mitternacht geborenen aber nicht; von den in der Nacht gestorbenen Personen dagegen sind die nach Mitternacht gestorbenen einzutragen, die vor Mitternacht gestorbenen aber nicht.

# 3. Perfonen, welche in das "Berzeichniß B der vorübersgehend Abwefenden" des Zählbogen:Formulars I einzutragen find.

Ale aus ber haushaltung (Wohnung) vorübergebend abmefend gelten ausschließlich:

- a. Diejenigen Berfonen, welche vom 4. auf den 5. Juni 1882 wegen einer Berufe, Geschäfte, Amte ober Diensthandlung, jur Krankenwartung, ju furzer Aushulfe, Dienst ober Arbeitsleiftung, ju Fellen ober Bersammlungen ober sonft zufällig über Nacht aus ber Wohnung abwesen i
- b. biejenigen Personen, welche auf Berufs, Geschäfts., Amts, Dienst, Bergnügungs, Etholungs ober Babereisen, ober zum Besuch ober als Bettreter beim Reichs ober Landtag, bei Kreis ober ähnlichen Bersamtlungen, als Schiffer auf Sees oder Flufreisen, als Flößer ober Frachtsabrer, auf Jahrmärtten und Messen, zum Betriebe eines Gewerbes im Umberziehen, als Krante in Krantenheitanstalten (jedoch mit Ausschluß ber Insassen von Alterversorgungs, Siechen und Irrenankalten), als Wöchnerinnen in Entbindungsanstalten, oder als Gesangene (mit Ausnahme ber in Zuchthänsern oder Bestrungsanstalten befindlichen) zeitweilig aus ihrem Wohnorte ober ihrer Wohnung abwesend fünd;
- c. Militärpersonen, welche auf einem Marfche, auf Uebung, auf Reisen ober auf Urlaub auf best immte Zeit aus ihrem ftanbigen Quartier (Wohnung, Schlaftatte) abwesend find ober über Nacht auf Wache abwesend waren.

#### 4. Bon den vorübergebend anwesenden Berfonen.

Berfonen, welche aus einer ber vorstehend bei 3. a., b., c. genannten Beranlaffungen an einem Orte bezw. in einer haushaltung vorübergebend an- wefend find, find im Berzeichniß A des Jahlbogen-Formulars I durch ben in Spalte 17 geforberten Eintrag kenntlich zu machen.

#### 5. Bie die Perfonen einzutragen find.

Die 14 Jahr ober über 14 Jahr alten Berfonen, einschließlich vorübergehend Anwesenbe und Abwesenbe, find mit Ramen in bas Bahlbogen Formular I eingutragen; bie noch nicht 14 Jahr alten Kinder nur bann, wenn fie fur Lohn

arbeiten ober bienen (als Fabrifarbeiter, Dienstboten, hirten ic.). Alle anderen Kinder unter 14 Jahr find nur ber Bahl nach in ben Spalten 19 und 20 baselbst anzugeben (veral, Erlauterung auf bem Bablbogen lit. k.).

Den namentlich aufzuführenden Bersonen ift die laufende Rummer vorzuseten, und für sie sind die Spalten bes Formulars nach Maßgade der Ueberschriften, soweit zutreffend, auszufüllen. Falls wegen großer Personenzahl zwei ober mehr Zählbogen erforderlich sind, mitfen die Rummern über alle Bogen fortlaufen.

Für Infaffen von Alterverforgungs., Sieden., Irren., fowie von Straf und Befferungsanftalten tonnen Die Spalten 8 bis 15 unausgefüllt bleiben.

### III. Von den Bahlbogen, formular II (Rückseite).

#### 1. Beantwortung ber Bauptfrage.

Bon jeder haushaltung und jeder als folde geltenden einzelnen Berfon ift in dem für die Erhebung der landwirthichaftlichen Betriebe bestimmten Formular II. des Zählbogens (Seite 4) die haupt frage entweder mit Ja oder mit Rein au beantworten.

Die Anwort ift mit Ja zu geben, wenn unmittelbar von der haushaltung aus Candwirtsschaft betrieben wird, sei es auf einem Gut, hof, einer Bauer, Bubner- ober Käthnerstelle oder einem soustigen Anwesen mit Schener und Stall, ober nur auf einzelnen landwirthschaftlichen Grundfluden. Für biese Antwort ift es gleichgültig, ob die bewirthschaftlichen Gernobluden. Für eines Andere oder Rugnießer, oder wirthschaftender Vertreter für einen solchen (Administrator, Director, leitender Beamter, Verwalter u. f. w.), ob sie anwesend oder abwesend ift. wenn sie nur ber Sausbaltung als Mitalied angehort.

Die Antwort ift mit Rein zu geben, wenn von ber hanshaltung aus feine gandwirthichaft im vorflebenben Ginne betrieben wird.

Erhalt eine Saushaltung mehrere Bablbogen gur Ausfüllung (vergl. oben II. 1, Abfah 3), fo ift bas Formular II. nur auf einem Bablbogen, bem auf Seite 1 bei ber Rummer mit a. bezeichneten, auszufullen, auf ben übrigen aber burchguftreichen.

#### 2. Beantwortung der Mebenfragen.

Die fammtlichen Rebenfragen 1 bis 5 bleiben unbeautwortet, wenn bie Antwort auf Die hauptfrage Rein lautet.

Bird bagegen die Sauptfrage mit Ja beantwortet, fo ift bei Beantwortung ber Rebenfragen Rolgenbes ju beachten :

- a. Die Angaben haben sich auf die ganze von der hanshaltung aus bewirthschaftete Flache zu beziehen, gleichviel ob diese innerhalb der Gemeinde, Orto- oder Gutsgemarkung, oder theilweise oder ganz außerhalb derfelben belegen ift, ob die Flache ganz oder theilweise in Eigenthun, Pacht oder Rusnießung oder in Bertretung für einen Anderen Municiftation u. s. w. ] bewirthschaftet wird.
- b. Die Angaben find für alle Mitglieder der haushaltung gemeinfam zu machen, gleichviel ob der haushaltungsvorstand dabei betheiligt ift oder nicht. Befinden fich in der haushaltung mehrere Personen, welche selbstitadig Landwirthschaft treiben, so ist deren landwirthschaftliche Betriebsstäche und, wenn mehrere Mitglieder der haushaltung Bieh halten, deren Wiehland zusammengerechnet anzugeben.
- c. Befist Jemand mehrere felbstiftandige landwirthschaftliche Betriebe (Güter, Hofe u. f. w.), die von verschiedenen hanshaltungen aus bewirthschaftet werden, so siud für jeden derselben die Fragen bei der betreffenden hausbaltung zu beautworten. Bei Gütern mit Borwerten und dergleichen, welche mit diesen nur einen untrennbaren Betrieb bilden, ist eine gemeinsame Angabe zu machen und geeignete Borsorge zu treffen, daf teine Doppelzählung vortommt. In dem Formular II des betreffenden Sablboaens ist dann ein erläuternder Bermert zu machen.
- d. Für gemeinschaftlichen Betrieb (Wirthschaft) Miteigenthum, Mitpacht u. f. w. — find die Angaben nur einmal zu machen. Die Betheiligten haben sich barüber zu verftandigen, von wem bies gescheben foll.
- e. Berpachtete Grundstücke sind vom Pachter und nicht vom Eigenthumer anzugeben. Grundstücke, welche als Theil bes Lohns an Dienstleute, Arbeiter, Tagelöhner u. s. w. ausgegeben und von diesen selbst angebaut werden, sind bei deren Hansbaltung und nicht bei dereinigen des Dienstheren, Arbeitgebers u. s. w. anzugeben. Grundstücke, welche auf Halbscheid oder gegen einen anderen Ertragantheil vergeben sind, sind vom Antheilpächter (Theilbauer) und nicht vom Eigenthümer anzugeben. Grundstücke, deren Ertrag auf dem Halm (auf den Schnitt), am Stocke oder Baume verkauft wird, sind vom Berkauser und nicht vom Käufer anzugeben.

- f. Die Fragen 5 A bis f bienen nicht jur Vornahme einer allgemeinen Biehzählung, sondern jur Feststellung des Biehstandes der einzelnen landwirthschaftlichen Betriebe. Es find diesenigen Thiere anzugeben, welche zu den bei den Fragen 1 bis 4 nachgewiesenen Birthschaften gehören, auch wenn sie vorübergebend adwesend sind. Dies gilt namentlich auch von benjenigen Thieren, welche von der betreffenden Hand auch von denjenigen Thieren, welche von der betreffenden Hand gandbaltung aus auf entsernte Beiden oder Senuereien getrieben sind; bieselben sind also bei dieser Saushaltung anzugeben, und nicht bei der Haushaltung, von welcher ans sie beaufsichtigt werden, oder in welcher die beaufsichtigende Berson sich auffahrt.
- g. Die Angaben über ben Biehstand haben sich auf ben Bestand vom 5. Juni 1882 zu beziehen. An diesem Tage verkaufte, zum Berkauf gestellte ober getöbtete Thiere sind, sofern nach den vorstehenden Borschriften ihre Nachweisung überhaupt in Frage steht, noch von der Haushaltung, bei welcher sie bis dahin gehalten wurden, in Ansag zu bringen.

#### IV. Von der Gewerbekarte.

#### 1. Perfonen, von welchen eine Gewerbefarte auszufüllen ift.

Eine Gewerbetarte ift anszufullen von bemjenigen, ber felbstiftanbig (als Inhaber, Mitinhaber, Bachter ober Geschäftsleiter, wenn auch in ber eigenen Behaufung für frembe Rechnung ober in ber Behausung ber Annben für Bohn; (vergl. Erlauterung d. 1 und 2 auf Seite 4 bes Zahlbogens) ein Gewerbe ber bei ber folgenben Biffer 2 bezeichneten Art betreibt, sofern er baffelbe

- a. mit einem ober mit mehreren thatigen Mirinhabern (Compagnons), ober mit einem ober mit mehreren Gehülfen ober Arbeitern ausübt, ober
- b. in bem Betriebe ein Triebwert (Rraft, ober Untriebsmafchine), bas burch Wind, Waffer, Dampf, Gas ober Seifluft bewegt wird, ober einen Dampfkeffel ohne Kraftibertragung, welcher ben allgemeinen polizeilichen Bestimmungen über bie Anlegung von Dampflesseln unterliegt, ober eine gotomobile ober ein Dampflichis verwendet.

Dabei ift gleichgultig, ob ber bas Gewerbe selbsiftandig Betreibenbe Saushaltungsvorftand ober ein sonstiges Mitglied ber Saushaltung ober eine alleinftebenbe Person ift, ob bas Gewerbe beffen Saupt- ober Rebenberuf bilbet, allein oder neben einem anderen Gewerbe, neben Landwirthschaft oder einer sonstigen Beschäftigung betrieben wird, ob der Gewerbetreibende, Eigenthumer, Bachter, Rugnießer, Director oder sonstiger oberfter Geschäftsleiter, ob die gewerbliche Anlage Brivateigenthum oder Eigenthum einer Gesellschaft, Genossenschaft, Körperschaft, eines Vereins, der Gemeinde, des Staates oder des Reiches ist

An einem Ort nur vorübergehend anwesende Bersonen, welche anderswo eine ftandige Wohnung ober Schlafftelle haben (fur welche also in Spalte 17 des Babtbogens ein " Ja " gesett ift), haben jedoch teine Gewerbetarte auszufullen.

# 2. Gewerbe, auf welche die Erhebung mittelft Gewerbe: farten fich erftredt.

Die Erhebung burch Bewerbefarten erftredt fich auf:

Sandwerte. Induftrie. Rabrifatione. Ban. funftlerifde und Aunftgewerbe affer Art Berghan Sitten und Galinen Runft- und Sanbelfgartnerei Rifderei, gewerbmaffige Bucht von Bienen, Seibenraupen, Rifden, Ging. pogeln. Sunden und bergt. Thieren feinschlieflich goologische Barten und Mauarien), fodann auf Bantgeschäfte, Sandel und Sandelsvermittelung. Bernicherung, Berfteigerung, Breisicoanna, Berleibung, Stellenvermittelung, Dienstmannsunternehmen und andere Arbeiteftellung (Dampf- und Drefc. mafchinenverleibung), Leichenbestattung, auf Gracht- und Bobnfuhrmert, einichlieflich Bofthalterei und Straffenbahnbetrieb, auf Schiffffahrt ale Mheber ober Schiffsinbaber, Rlogereis und Rabrunternehmen, Safen- und Lootfen-Dienft. Schleufen. und Ranglmacht und andere Bertebregemerbe, auf Beberbergungs. Befoftigunge. und Schantgewerbe, auf Bertftatten ber Gifenbahn- und Telegraphenverwaltungen, fowie auf Die in Straf- und Befferungbauftalten fur beren Rechnung betriebenen Gewerbe. Much Die fogenannten land. und forftwirthicaftlichen Rebengemerbe, wie Brauerei. Branntweinbrennerei, Stein. Ralt. Gupebruch, Ralt. und Bupebrennerei, Biegelei, Torfflich, Roblerei, Bed. und Sargewinnung, Cobnfubrwert zc. find an berncffichtigen.

Musgefoloffen von ber Erhebung burch Bewerbefarten find :

Land- und Forstwirthschaft, Sagd, Bucht landwirthschaftlicher Rugthiere, arztliches und geburtehlistiges Versonal, Geil- und Arantenanftalten Mufit- und Theatergewerbe, Schauftellungen aller Art, Gewerbebetrieb im Umberzieben, wissenschaftliche, Unterriche- und Erziebungsunternehmen, sowie

Sifenbahnbetrieb (Strafenbahnbetrieb ift jedoch gur Erhebung mit heran-

# 3. Falle, in welchen fur eine Perfon bezw. einen Gewerbe: betrieb mehrere Gewerbekarten auszufüllen find.

Rur periciebene burch bie Grhebung mittels Bewerbefarten ju erfaffenbe Bewerbe beffelben Inhabers u. f. m., gleichviel ob fie raumlich vereinigt ober von einander entfernt betrieben merben, find getrennte Angaben zu machen, fo bag für ieben folden Betrieb eine besondere Bewerbefarte aufgestellt mirb (& B. Bierbrauerei nub Bieransichant ober Gaftwirthichaft: Maurerei und Steinbruch: Betreibemuble und Gagemuble : Spinnerei, Meberei, Karberei, Druderei, Appretur : Mafcbinenfabrit und Gifengiefferei; Buchbruckerei und Buchbaubel u. f. m.). Sierfur ift aleichaultig, ob bas ober bie Gewerbe als Saupt. ober ale Rebenberuf ausgenbt werben. Es ift alfo fo oft eine Bewerbefarte auszufullen, als in ben Spalten 10 und 11 und ebenfo in ben Snalten 14 und 15 bes Sablbogen Rormulare I amei Sa neben einander oder ein Sa neben einem Rein enthalten ift, mit Ausnahme ieboch berienigen Ralle, in welchen zwei ober mehrere Mitinhaber eines und beffelben Beichafte qualeich Mitglieber einer und berfelben Saushaltung finb (vergl. ben legten Abfan 4 unter biefer Biffer 3), fowie berienigen, in welchen fich fur Die betreffende Berfon in Spalte 17 Des Bablbogen Formulars I ein Sa porfindet (peral, oben IV. 1 Abfak 3).

Für gleichartige Gewerbebetriebe besselben Inhabers, welche raumlich von einander entfernt liegen und jeder für fic bestehen (haupt und Bilialgeschäft, Commandite, Zweigniederlassung), sind gleichfalls besondere Karten aufgufellen.

In Fallen, in benen bie Bohnung bes Gewerbetreibenben und ber Si bes Gewerbebetriebs (Geschäfts) nicht zusammenhangen, vielmehr von einander entfeent gelegen find, ift an beiben Stellen (Wohnung und Geschäftsfig) eine Karte aufzustellen, wie auf ber Gewerbetarte zu Ziffer 3 angegeben ift.

Wenn ein Geschäft ober Gewerbebetrieb unter Leitung von zwei ober mehreren Mitinhabern (Compagnons) steht, so ist für jeden eine besondere Karte aufzustellen (Erkaiterung auf der Gewerbekarte zu Ziffer 7). Sind jedoch zwei oder mehrere Mitinhaber Mitglieder einer und berselben Haushaltung, so ist für diese nur eine Gewerbekarte aufzustellen, auf welcher indessen der Namen der beiden oder mehreren Mitinhaber anzuaeden sind.

# 4. Erlangung der Gewerbefarten und deren Ruck: lieferung.

Der Zähler wird ben haushaltungen mit betreffenden Gewerbebetrieben, welche ihm betannt find oder bei der Bertheilung ber Zählformulare bekannt gegeben werden, die erforderliche Angahl von Gewerbekarten zuftellen. hat ein selbsiftanbiger Gewerbetreibender vom Zähler teine Gewerbekarte erhalten, oder hat er nicht genug erhalten, so wolle er sich in den Besig der erforderlichen Angahl zu segen suchen.

Die ausgefüllten Gewerbefarten find mit bem Zahlbogen guruckzugeben. Etwaige mangelhafte ober fehlende Karten find in Gegenwart bes Zahlers bei ber Abbolung zu erganzen ober nachzuholen, bei etwaiger Friftgeftattung aber bemfelben punttlich guguftellen.

# D. u. E. Deutsches Reich.

Allgemeine Berufsstatistif vom 5. Juni 1882.

### Anweisungen

für die Zähler und für die Gemeindebehörden (Zählungs: Commifficuen).

D.

Anweisung für die Bahler.

I. Allgemeine Borfchriften.

#### §. 1.

Dem Zahler liegt ob, die Zahlformulare, namlich den Zahlbogen (A) und die Gewerbefarte (B), mit der Anleitung zur Ausfül: lung derfelben (C) in dem ihm zugewiesenen Zahlbezirk auszutheilen.

Der Zahlbogen (A) enthält die Formulare für die Erhebung: I. des perfonlichen Berufe, II. der landwirthschaftlichen Betriebe, mahrend die Gewerbefarte (B) jur Erhebung der gewerblichen Betriebe bient.

Der Zähler hat die gehörige Ausfüllung ber Zählformulare zu überwachen und zu prüfen, dieselbe ber Bewölferung durch Rath und Shat zu erleichtern ober nöthigenfalls setzu ber bei Bahlformulare wieder einzusammen und die Controllifte (F) zu führen.

#### §. 2.

Bu biefem Zweck empfängt ber Zähler von ber Gemeinbebehörbe (Bahlungs-Commiffton) einen Abbruck biefer Anweifung, welcher bie Anweifung für bie Gemeinbebehörben (Bablungs. Commissionen) beigebruckt ift, eine Controlliste und bie für seinen Zählbegirt erforberliche Angahl von Zählformularen nebst Anleitungen zu beren Ausfüllung.

#### 6. 3.

Der Bahler hat fic aus biefen Bablpapieren, fowie auf fonftige bienliche Beife, über feine Aufgabe gu belebren und, wenn er nicht ichon mit ben raumitichen, perfonlichen und gewerblichen Berhaltniffen feines Bahlbegirts befannt ift, mit beufelben fich thunlicht vertraut zu machen.

#### S. 4

Die Austheilung ber Bablformulare mit ber Anleitung ift zwischen Bormittag bes 1. und Mittag bes 4. Juni 1882 vorzunehmen.

#### S. 5.

Der Zahler hat in jede haushaltung (womöglich an ben haushaltungsvorstand felbft) einen Zahlbogen und eine Anleitung zur Ausfüllung ber Zahlformulare zu geben, sowie die betreffenden haushaltungen mit gewerblichem Betrieb Anleitung zur Ausfüllung z. Jiffer IV. 1, 2, 3) mit einer oder nach Bebarf mit mehreren Gewerbekarten zu verseben.

Größeren Saushaltungen, Gasthöfen, Anstalten ze. find nach Bedarf zwei ober mehr Zahlbogen zuzustellen (Anleitung zur Ausfüllung ze. Ziffer II. 1 Absah 3).

Einer Sanshaltung gleich zu achten find einzeln lebende selbstständige Personen mit besonderer Wohnung und eigener Sauswirthschaft. Dieselben sind auch als Saushaltungsvorftande zu erachten, und es gelten für sie überhaupt sinngemäß alle sur die Saushaltungsvorftande gegebenen Borschriften, Anleitungen und Erlauterungen, vergl. Anleitung zur Aussüllung zc. Ziffer I. 2). Es ist beshalb solden einzelnen Bersonen gleichsalb ein Zählbogen mit der Anleitung zur Aussüllung zc., sowie zutersfenden Falls die erforderliche Zahl von Sewerbetarten zuzustellen.

Reicht ber bem Zahler übergebene Bortath an Zahlpapieren nicht aus, so wird er sich zur Erganzung beffelben an die Gemeindebehörde (Zahlungs-Commission) wenden.

#### S. 6.

Die Zahlbogen find von bem Zahler auf ber Titelseite mit ben bort geforberten Ortsbezeichnungen, mit ber Bezeichnung bes Zahlbezirts (A. B. C. n.) und mit laufender Rummer zu versehen, sofern solches nicht bereits von ber Gemeindebeborte (Zahlungs-Commiffion) gescheben ift.

Werben in eine Sauchaltung mehrere Zahlbogen gegeben, fo erhalten biefelben gleichlautenbe Ausmern unter Bufat von a. b. c. et

Die Gewerbefarten find vor Abgabe mit den Buchflaben (der Litera) des Zählbegirts und der Annuner des zugehörigen Zählbogens zu versehen. Auf Gewerbefarten, welche in Geschäftsfige gegeben werden, wo Riemand wohnt, und in welche deshalb tein Zählbogen gegeben wird, ift flatt der Aummer des Zählbogens zu sehen "ohne Zählbogen" (8, 18).

#### 6. 7.

Trifft ber Zahler in einer Wohnung Niemand an, bem er bie Zahlpapiere einhandigen tonnte, fo wird er biefelben an hausgenoffen ober Nachbarn gur weiteren Beforgung übergeben, nothigenfalls aber ben Befuch wiederholen.

#### S. 8.

Der Zähler wird darauf achten und sich durch Rachfrage datüber vergewissern, daß bei der Bertheilung der Zählpapiere tein bewohntes Gebäube mid in den Bohngebäuden keine Hausbaltung oder teine einzeln lebende selbstidendige Berson, tein Gewerbebetrieb mit Mitinhabern, Gehülsen, Dampstessel oder Kraftbetrieb sowie (vergl. Anleitung zur Ausstüllung z. Ziffer IV. 1 und 2) übergangen wird, und daß auch diesenigen Hausfüllung z. Ziffer IV. 1 und 2) übergangen wird, und daß auch diesenigen Hausbaltungen und einzelnen Bersonen die erforderlichen Zählpapiere ethalten, welche in solchen Gebäuden wohnen oder ihre regelmäßige oder vorübergehende Schlasselle haben, die nicht hauptsächlich oder nicht für gewöhnlich zu Wohnzwecken dienen (wie Theater, Museen, Kirchthürme, Magazine, Schulgebäude, Gemeindehäuser z., sowie einzeln liegende Stallungen, Schennen, Garten- und Beindergshäuser z.).

Auch auf Schiffe, Bloge, Schiffennihlen, welche im hafen, Strome, Flusse innerhalb bes Jahlbegirts liegen, ober welche bort am Vormittag bes 5. Juni 1882 von der Kahrt über Racht andangen, und auf denen Bersonen wohnen oder übernachten, sodam in Baracken, hutten, Bretterbuben, Zelte, Wagen ic., welche als Wohnung oder vorübergehend zum Uebernachten dienen (für Felde, Walde, Straßen, Eisenbahn und andere Banatbeiter, Wächter, hirten, reisende handwerter und Schankeller, Martt- und Westleute ic.), sind die nothigen Zählpapiere unt Anöfullung zu geben.

#### 6. 9.

Bei den Anstalten ift zu beachten, daß, wenn darin mehrere Berwaltungs.

ober Auffichtspersonen mit besonderer Saushaltung ober sonstige Saushaltungen wohnen, jebe berfelben Die erforderlichen Bablvapiere erhalt.

In Anftalten, in benen Familien ober einzelne Bersonen Wohnung erhalten, aber jebe für fich besondere Sauswirthschaft führen, ift jebe solche Saushaltung ze mit besonderen Zählyapieren zu versehen, jedoch ift anf der Titelseite bes Rablbogens binter ber Anmmer beffelben die Art ber Anftalt augnaben.

#### S. 10.

Bei der Zahlung der Militar- und der Civilpersonen ift gleichmaßig zu verfahren, und find die Kafernen ebenso wie andere Auflalten zu behandeln.

Die in Lazarethen, Arresthäufern, Zenghäufern und anderen Militärgebäuben, sowie die in Privathäusern wohnenden, einquartierten und übernachtenden Militärpersonen sind beshalb als in diesen Gebäuden Anwesende zu verzeichnen. Für Bachtlotale sind gleichfalls Zahlbogen zu bestimmen, und Mannschaften, welche die Racht vom 4. auf den 5. Juni 1882 dort zubringen, als in dem betreffenden Bachtlotale Anwesende zu behandeln (vergl. Anseitung zur Ausfüllung 2c. Biffer II. 4).

Andererseits find Mannschaften, welche aus ben Kasernen und Duartieren über Racht ober langer vorübergebend abwesend find, in ben Zählbogen ber Kasernen ober ber betreffenden Quartiergeber als Abwesende einzutragen (vergl. Anleitung jur Ansfüllung zc. II. 3 c.).

#### S. 11.

Die Wiedereinsammlung der Zählsormulare hat der Zähler nach 12 Uhr Mittags bes 5. Juni 1882 zu beginnen, ununterbrochen fortzusepen und, wenn irgend thunlich, vor Abend zu beendigen. Sollte indessen die Einfammlung bis Abend nicht möglich sein, so ist bieselbe am 6. Juni wieder aufzunehmen und nöthigenfalls am 7. fortzusepen.

Für die Biedereinsammlung hat fic der Zabler mit einer Angahl von Bahlformularen, namentlich Gewerbekarten, jum Erfag und zu nachtraglicher Ausfüllung zu versehen.

#### S. 12.

Bei der Wiedereinsammlung hat der Zähler fich nochmals davon zu überzeugen, daß tein bewohntes Gebaube, teine sonftige Aufenthaltsflatte, teine Saushaltung und teine einzelne Person, sowie tein Gewerbebetrieb, für den eine Gewerbefarte

auszufüllen ift, von ihm übergangen worden ift. Erforderlichenfalls füllt er für etwa ihm jest erft bekannt werdende haushaltungen oder einzelne Berfonen die nöthigen gablformulare aus.

Die Zahlsormulare find bei Empfangnahme sogleich an Ort und Stelle einer Durchsicht zu unterwerfen, und dabei bemerkte Austassungen ober Irthumer alsbald zu ergänzen und zu berichtigen (vergl. nachstebend § . 15, 16 und 19). Namentlich ift anch darauf zu achten, daß die Unterschrift des Hausbaltungsvorstandes beziehungsweise (bei ber Gewerbefarte) des selbstftanbigen Gewerbetreibenden ober eines Bertreters berselben auf der Titelseite nicht fehlt.

#### C. 13.

Trifft ber Zahler bei ber Wiedereinsammlung in einer Sanshaltung Niemand an, und find fur Dieselbe bei hausgenoffen ober Nachbarn die ausgefüllten Zahlformulare nicht hinterlegt worden, so fullt der Zahler für diese haushaltung auf Grund mundlicher Nachfrage die erforderlichen Zahlformulare aus, vorbehaltlich der Ersehung durch etwa vom hanshaltungsvorstand nachgelieferte.

Ift eine ganze haushaltung zur Zahlungszeit vom Drte abwefend, so verfahrt er ebenso; im Zahlbogen tragt er bie Mitglieder biefer haushaltung in bas Formular I., Berzeichniß B. ber Abwesenben, ein.

In solcher Beise vom Babler ansgefülte Bablfornulare find mit bezüglichem Bermert und mit ber Unterschrift bes Bablers zu versehen.

#### II. Bon ben Babtbogen.

#### 6. 14.

Bei ber Bertheilung ber Bablpapiere wird ber Jahler fic uber Die Ungahl ber für größere Saushaltungen, Gafthofe und Anstalten erforderlichen Bahlbogen burd Rachfrage unterrichten.

Die Gastwirthe und die Vrsteher von Gerbergen und auberen Rebernachtungsstellen find aufzusordern, daß sie rechtzeitig für den vollsfändigen und richtigen Eintrag der bei ihnen vom 4. auf den 5. Juni 1882 weise über Nacht antommenden Personen Sorge zu tragen haben, und daß die am 5. Juni Morgens eintehrenden Bersonen beshalb zu befragen sind, ob sie in

einer Wohnung ubernachtet ober bie Racht unterwegs zugebracht haben (vergl. Anleitung zur Ausfüllung 2c. Biffer II., 2 Abiak 3).

#### 6. 15.

Bei der Brufung des Bahlbogen:Formulars I. (Seite 2 und 3 des Bablbogens) hat der Babler befonders zu beachten:

- a. daß alle 14 Jahr und darüber alten Berfonen, welche in ber Wohnung der haushaltung und in ben dazu gehörigen Rebengebauben, Stallund Speicherrammen übernachtet haben oder etwa am Bormittag bes 5. Juni von Reifen zc. angelangt find (vergl. Anleitung zur Ausfüllung zc. Jiffer II. 2) wirtlich und richtig in das Berzeichnis ber Anweienden aufgenommen find (Spalte 1 und 2 bes 3chibogenes):
- b. daß die Zahl der anwesenden Kinder unter 14 Jahr richtig angegeben ift (Spalte 19 und 20);
- c. bag bie Spalten 3, 4, 5, 6, 7 für alle benannten Berfonen aus: gefüllt find;
- d. Daß Die Beruffangaben in ben Spalten 8 und 9. fomie 12 und 13 richtig gemacht find, nud bag baraus ber befondere 3meig bes Sandwerte, Der Rabrifation, Des Bergbaues, Des Sandels und Berfebre, Des Amte u. f. m. Deutlich erfichtlich ift; Daß bei Militarperfonen Der Beifat "activ" oder "a. D., " " 3. D. " ober " penfionirt" fich findet. Insbefondere mird ber Babler barauf balten, bag allaemeine Mus-Dructe, wie Fabritant, Beamter, Gefell, Fabritarbeiter, Arbeiter, Dienftbote. Ruecht, Maad und bergleichen burch ben erforderlichen Beifan bes Rabrifgmeige, bes Mmte. Des Sandwerfe, ber Art ber Arbeitetbatigfeit (bei Dienenden, ob fur baneliche, landwirthschaftliche ober andere moglichft genau zu bezeichnende gewerdliche Dienfte) u. f. m. ergangt, und baß bie geschäftliche Stellung ober bas Dienftverhaltniß jeweils angegeben, auch bei Berfonen, Die in Der eigenen Bobnung fur ein frembes Beichaft, (fur einen Berleger, Raufmann, fur ein Maggain ic.) arbeiten, in Spalte 9 begm, 13 bie Bezeichnung " 3. Sans f. frembe Rechn. " gefest ift. Der Anebrud " Bittwe" ober bloß "felbiffandia" ober abnliche Bezeichnungen burfen nicht ale Angabe Des Berufe in ben Spalten 8. 12 ober 16 gebraucht werben:
- e. daß bei allen Personen, welche ein Gewerbe ber in ber "Anleitung jur Ansfüllung ber Jahlformulare" unter Biffer IV. 2 bezeichneten

Art felbititandia (Grlauterungen auf bem Sablbogen lit. d. 1 und 2) betreiben ober als felbifffanbig betreibend zu erachten find, in ben Spalten 10 und 11 fur ben Sauvtberuf und in ben Spalten 14 und 15 für ben Rebenberuf bas Bort Sa ober Rein fich porfindet: bag Dies Wort in ben bezeichneten Spalten auch bann nicht fehlt menn bas Gemerbe ohne außerlich fenntliche Gemerbeeinrichtungen und in beideibenen Berbaltuiffen felftftanbig ausgeübt mirb (a. B. bei Berfonen. welche, ohne Gehülfen eines Anderen ju fein, in ber Behaufung ihrer Runden für Robn arbeiten, mie foldes bei Raberinnen, Mafcherinnen. Blatterinnen Schneibern Schuftern und manchen anbern Bemerhetreibenben portommt, ober welche in ber eigenen Bobnung fur Rechnung eines fremben Befcafte arbeiten); bag aber bei allen anderen Berfonen Die Spalten 10 und 11 beim 14 und 15 unaufgefüllt geblieben find. Benn mehrere gewerbliche Debenberufe felbitftandia ausgeubt merben, fo foll fur jeden berfelben Antwort mit Ja ober Rein in ben genannten Spalten enthalten, und beutlich an erfennen fein, auf melden Rebenberuf jebe Antwort fich begiebt :

- f. daß für folche Berfonen, welche, foweit ihm befannt, früher einen Beruf ausgeübt haben, aber wegen hoben Alters, in Folge einer Berlegung ober Krantheit überhaupt nicht mehr ober nur noch nebenfachlich erwerbsthätig fund, b. b. erwerbsunfähig geworr. Den find, in Spalte 16 ber früher ausgeübte Beruf nebst Stellung im Beruf angegeben und ebenfo, daß daselbst bei ollen Wittwen Beruf und Berufstellung für den (lett-) verflotbenen Ehemann verzeichnet ift:
- g. daß für diejenigen Personen, welche nach ber Anleitung zur Ausfüllung ber Zählsormulare Aiffer II. 4 als vorübergebend an: wesende fenntlich zu machen find, die Spalte 17, und wenn bott mit Ja geantwortet ist, auch die Spalte 18 ausgefüllt ift (hierfür find besonders auch die Einträge in Spalte 3 zu vergleichen, da aus benselben in der Regel zu entnehmen ist, ob eine Person als vor: übergebend anwesend zu gelten bat):
- h. daß alle diejenigen Mitglieder der Haushaltung, welche aus einer der in der "Anleitung jur Ausfüllung der Zählsomulare" unter II. 3 a. d. c. augegebenen Beranlassungen aus derselben vorüber: gehend abwesend sind, in dem Berzeichniß B. sich vorfinden.

#### **C.** 16.

Bei der Prüfung des Zählbogen: Formulars II. (auf Seite 4 des Zählbogens) ift besonders darauf zu sehen, daß bei feiner Haushaltung die Beantwortung der Bauptfrage sehlt, und daß im Kall der Besadung unter "Rebenfragen" die entsprechenden Angaden in den Spalten des Formulars gemacht sind; serner, daß fein laudwirthschaftlicher Betrieb und kein landwirthschaftliches Grundstück die der Zählbung ibergangen oder doppelt in Ansagebracht ift (Anleitung zur Ausfüllung ze. Zisser III. 2 a — e.). Wenn von eis wer Haushaltung (Ausfalt) mehrere Zählbogen ausgestellt werden (§. 5, Albs. 2), so muß auf dem zweiten und den ferneren (durch den Zusaf von b. c. u. s. w. zur Nummer bezeichneten) Zählbogen das Formular II. durchstrichen sein (Anleitung zur Ausssulang ze. Zisser III. 1 Absaß 4).

Auch ift zu prüfen, ob die Angaben über den felbstftändigen Landwirthschaftsbetried im Zählbogen-Formular I. und über die Bewirthschaftung einer landwirthschaftlichen Fläche im Zählbogen-Formular II. übereinstimmen. Da, wo im Formular II. die Hauptige bejaht ift, muß im Formular I. beim Saupt ober beim Nebenberns mindestens ein Mitglied der Hanshaltung als felbstftändig Landwirthschaft treibend bezeichnet sein Witglied der Hanshaltung als felbstftändig Landwirthschaft treibend bezeichnet ist, muß im Formular II. die Hauptschaft werden. Hiernach sind etwaige Ergänzungen und Berichtigungen vorzunehmen. In Ausnahmefällen (3. B. bei zeitweiliger Bachterledigung, durch Dobefall herbeigeführten Verhältnissen, diet ein erländig Landwirthschaft Treibender verschiedene -Wohnsige hat wei, ist ein er läuternder Insa zu machen.

#### III. Bon ben Gewerbefarten.

(Bergl. Die Anmeisung für Die Gemeinbebehörden [3ablungs : Commissionen] \$. 6 Abfan 3 und 4.)

#### S. 17.

Gewerbekarten sind nur in folde haubaltungen zu geben, in denen sich felbsiftfandige Gewerbetreibende der fraglichen Art und Beschaffenheit (Anleitung zur Ausfüllung z. Ziffer IV. 1 und 2) befinden, bezw. in denen oder von denen auß betreffende Gewerbebetriebe ausgeübt werben. Für jeden solchen Gewerbetreibenden (mit Ausnahme der Källe, wenn zwei oder mehr selbsteflichtenden Gewerbetreibende Mitinhaber eines und besselben Geschäfts und zu-

gleich Mitglieder einer und derfelben hanshaltung find, oder wenn ein felbstätändiger Gewerbetreibender nur vorübergehend anwesend ift und anderswo eine ftandige Wohnung hat), bezw. für jeden solchen Gewerbebetrieb ist eine besonder Gewerbekatte zu verabsolgen (vergl. Anleitung zur Ansfüllung zc. Zisfer IV. 3 und 41.

Der Zahler hat beshalb, soweit er nber bie gewerblichen Berhaltniffe nicht schon genau unterrichtet ift, ober gewerbliche Anlagen, Einrichtungen ober Aufschriften (Schilber) nicht schon angerlich tund geben, daß ein solcher Gewerbe-treibender ober ein solcher Gewerbebetrieb vorhanden ift, bei der Bertheilung der Zahlbaviere bezügliche Nachtrage zu balten.

Dabei wird er darauf aufmertsam sein und nothigenfalls die Gewerbetreibenden darauf hinweisen, daß auch solche Betriebe hierher gehören, welche, wenn schon nicht gegenwartig, doch in der Regel Gehülfen ober Arbeiter beschäftigen, oder Dampsteffel oder Krastmaschinen verwenden. An solche Hausballungen wird er nach Bedarf eine oder zwei Gewerbefarten abaeben.

Bleiben zunächst Zweifel, ob ein Gewerbebetrieb überhaupt zum Eintrag in eine Gewerbefarte geeignet ift ober mehrere Gewerbezweige in sich vereinigt, für welche getrennte Karten anfzustellen sind, so wird ber Zähler vorbehaltlich ber fpateren Bruftung eine ober mehrere Karten hinterlassen.

Bo ihm irgend Anlag vorzuliegen icheint, wird berfelbe auf die Borschriften bezüglich ber Gewerbekarten besonder aufmerkam machen, Dieselben erlautern und sich zur Nachlieserung von Karten bereit erklaren, wenn sich bei naherer Einsicht ein Bebarf ober Wehrbebarf baran ergeben sollte.

#### S. 18.

Gelangt der Zähler an einen Gewerbebetrieb (Geschäftssiß, selbstständige Betriebsstätte, Unternehmung, Gewerbsanlage), welcher mit der Wohnung des Inhabers oder Geschäftsleiters nicht zusammenhangt, vielmehr davon entsernt liegt, so hat er in diesen Gewerbebetrieb (an den Inhaber, Geschäftsleiter z. oder einen Betrieter oder die darin wohnende haushaltung) eine Gewerbefarte abzugeben, indem er darauf ausmetssam macht, daß nach Zisser 3 der Gewerbefarte für den Betrieb eine doppelte (eine theilweise und eine vollständige) Ausfüllung stattzussinden hat.

Wo bekannt ober tenntlich ift, daß Mitinhaber vorhanden find, ift unter hinweis auf Ziffer 7 der Gewerbekarte auf das abnliche Berfahren aufmerkfam zu machen.

#### C. 19.

Auch bei ber Wiebereinsammlung ber Zahlformulare wird fich ber Zahler vergewiffern, baß tein Fall, in bem eine Gewerbekarte auszuffullen ift, unberudfichtigt bleibt, und ihm die erforderliche Anzahl von Gewerbekarten ausgefüllt zutommt.

Insbesondere ift zu prufen, ob die Angaben in Spalte 10/11 und 14/15 des Babtbogen-Formulars I. mit ber Angabl ber Gewerbekarten übereinstimmen. Es muffen namlich bei richtiger Behandlung in der Regel für jede Hausbaltung briele Gewerbekarten vorhanden sein, als in den Spalten 10/11 und ebenso in den Spalten 14/15 des Zählbogen-Formulars I. in einer der beiden zusammengehörigen Spalten oder in beiden auf gleicher Linie mit "Ja" geantwortet wird. Stimmt diese Jahl nicht, so ift zu untersuchen, ob etwa eine Angabe mit "Ja" im Jählbogen irrthumlich ist, oder ob im Jählbogen ein Gewerbe oder ein "Ja" nachzutagen, oder eine weitere Gewerbekarte anzulegen ist u. f. w.

Sobann ift zu prüfen, ob die Ausfüllung ber Anleitung gemäß und, soweit sich beurtheilen läßt, richtig vorgenommen ist; insbesondere ift auch darauf zu sehn, ob nicht etwa eine Karte Angaben über verschiedene Arten von Gewerben enthält, für welche getrenute Angaben zu machen sind, ob überhaupt die Karten für gemische Betriebe, für Mitindaber und für von ber Wohnung des Inhabers getrenut gelegene Betriebe vorschrifts und sachgemäß ausgestellt sind. Dabei ist zu berücklichtigen, daß, wenn mehrere Mitindaber desselben Gewerbetriebs im Jählbezirt wohnen, von den betressenden Gewerbetriebs im Jählbezirt wohnen, von den betressenden Gewerbetreibenden und ber davon entsernt gelegene Geschästisst beide seinem Jählbezirt angehören, gleichfalls keine doppelte vollständige Aussüllung vorliegen darf. Wohnen Mitinhaber in anderen Jählbezirten, so ist die weitere Controle der Betressenden Karten der Gemeindebehörde (Jählungs-Commission), bezw. der statissische Centrassellen vorbehalten.

#### S. 20.

Etwaige Unftanbe und Zweifel find sogleich bei ber Wiedereinsammlung zu erledigen, und bie ersorberlichen Erganzungen und Berichtigungen auf ben Gewerbekarten und in ben Zahlbogen vorzunehmen.

Sind aus ben angegebenen ober fonftigen Grunden weitere Bewerbetarten, ober find fur eine vorhandene Karte getrennte Karten aufzustellen, fo ift Die Aus-

fullung berfelben nothigenfalls vom Babler felbft auf Grund ber erlangten Austunft, fpaleich porgunehmen.

Sollte in einzelnen Fallen die sofortige Erledigung eines Anstandes nicht möglich sein ober bas Geschäft bes Einsammelns zu sehr aufhalten, so kann der Babler für die Ablieferung der ergänzten, berichtigten oder neu aufgestellten Karten eine Frift — jedoch nicht über drei Tage hinaus — gewähren.

# IV. Bon der Controllifte und der Ablieferung ber Rabluaniere.

#### S. 21.

Ueber Die Bertheilung und Ginfammlung der Bablformulare führt ber Babler ein Berzeichnig, Die fog. Controllifte, nach dem Mufter F.

#### S. 22.

In diese Lifte verzeichnet der Zähler bei der Vertheilung in angemeffener Reihenfolge alle Gebaude seines Zählbezirk, unter Angabe der Haubmannerer oder abnlicher Zeichen und der Art (ob Wohnhauß, Kabrik, Lagerhauß 2c.), und zwar sowohl der eigentlichen Wohngebaude, als auch der Gebaude, welche ganz oder hauptsächlich anderen Zwecken als Wohnzwecken dienen (wie Kirchen, Schulund Nathhauser, Anteile, Schulund, Kadle, Schuppen 2c.). Rebengebaude (angebaute und freistehende gelten jedoch als zum Sauptgebaude gehörig und werden nicht besondere ausgegeben.

Berben Zahlformulare in Aufenthaltoftatten ober Obbache, welche feine eigentliche Gebaube find, gegeben, fo find diefe nach ihrer Art zu nennen (Schiff, Baracke, Arbeiterhutte, Schaubube, Zelt, Wagen 1c.).

Reben jedem Gebaude verzeichnet der Zähler die Namen, sowie Stand oder Berns der hanshaltungsvorstände und einzelnen Bersonen, an oder für welche er Zählformulare abgiebt. Dabei sind die Namen berjenigen hanshaltungsvorstände und einzelnen Bersonen, welche zusammen in einem Gebäude wohnen, mit einer gemeinschaftlichen Klammer zu versehen, so daß sich für jedes Gebäude deutlich erkennen läßt, welche hanshaltungen ze. dasselbe bewohnen.

Auch Geschäftsfiße, in ober bei benen Riemand wohnt, und in welche deshalb nur Gewerbefarten gegeben werben, find, unter Augabe von Ramen und Wohnung bes Inhabers, in ber Controllifte bei bem betreffenden Gebäude zu verzeichnen. (In biefem Falle wird in den Spalten 5 bis 9 nur ein wagerechter Strich ober Buntt. in Spalte 13 eine beginliche Bemerkung gefent).

#### 6. 23.

Bei der Wiedereinsammlung vergleicht der Zahler die ihm übergebenen Zahlformulare mit seinen früheren Eintragen in die Controlliste, erganzt ober berichtigt
wo nöthig die letteren ober veranlaßt die darnach erforderlichen Erganzungen und Berichtigungen der Zahlformulare.

#### S. 24.

In Die lette Spalte ber Controllifte werben Bemerkungen über außergewöhnliche und unregelmäßige Bortommniffe eingetragen, 3, B, und namentlich:

- in Betreff nachträglich ausgestellter und nicht an rechter Stelle eingereibter ober unnotbig geworbener Bablformulare:
- wenn Bablformulare gur Beforgung für eine Saushaltung übergeben werben, in ber bei ber Bertheilung Niemand angetroffen wirb;
- darüber, daß alle Mitglieder der haushaltung zur Aufnahmezeit ab-
- baß ein Bobnbaus zur Zeit unbewohnt ift;
- bag eine hansnummer in ber Reihenfolge ausfallt ober lediglich einer Bauftelle entspricht;
- baß ber Sig eines Gewerbebetriebes (Geschäfts) von der Wohnung des Inhabers ic. entsernt liegt, oder umgekehrt, daß der Geschäftssig mit der Wohnung nicht zusammenhängt, und wo die Wohnung oder das Geschäft liegt;
- wem Gewerbeanlagen ober Betriebsflatten, Die feinen felbstflandigen Betrieb darftellen (wie Lagerhauser, Arbeitsplage 2c.), gehören, und bergl. mehr.

#### S. 25.

Rach vollendeter Wiedereinsammlung der Zählsormulare hat der Zähler dieselben zu Sause nochmals eingebend zu prüfen und die fich als nothig ergebenden Auftlärungen, Nachträge, Erganzungen und Berichtigungen alsbald zu bewirten. Wenn solches nicht icon bei der Wiedereinsammlung geschehen, so ift nunmehr die Zahl der anwesenden und ber mit Namen ausgeführten abwefenden

Bersonen jeder Saushaltung in die Spalten 6 und 7, Diejenige der vorübergehend Anwesenden, welche anderswo eine Wohnung haben, in Spalte 8 der Controlliste einzusegen, und find in den Spalten 9 bis 12 die in der lieberschrift gesorberten Angaben aus bem Zählbogen-Formular II., bezw. über die Zahl der Gewerbefarten zu machen.

Die Eintrage in den Spalten 11 und 12 find dabei nochmals darauf zu prufen, ob die Zahl der (vollftandig oder nur theilweis) ausgefüllten Gewerbetarten mit der Zahl der einsachen bezw. boppetten "Ja" in den Spalten 10/11 und 14/15 bes Zahlbogen-Kornulard I. fimmt.

Ferner hat der Zahler die Summen der Cintrage in den Spalten 6 bis 12 gu gieben, die Zahl ber haushaltungen auszugablen und in Spalte 5 einzutragen, die Controllifte (auf der Titelseite) durch seine Unterschrift als richtig zu bestätigen und dieselbe nehft den ausgefüllten Zahlsormularen (welche nach den Nummern der Zählbogen so zu ordnen find, daß sir jedes Gebaude und jede haushaltung die verschiedenen Formulare zusammenliegen) und nehft den nicht ausgefüllten Zählsormularen ber Gemeindebehörde (Zählungs-Commission) bis spätestens den 12. Juni 1882 zu übergeben, wobei er auch auf Ersordern Ausstlatung bezüglich ber Kintrage in den Zählsormularen und in der Controlliste ertheilen wird.

### E. Anweifung

#### für die Gemeindebehörden und Zählungs: Commiffionen.

#### 6. 1.

Die Erhebung der Berufsverhaltniffe der Bevollerung, verbunden mit einer Erhebung der landwirthschaftlichen und gewerblichen Betriebe, erfolgt gemeindeweise, und die Ausführung berselben liegt der Gemeindebehörde ob.

#### S. 2.

Der Gemeindebehörde bleibt überlaffen, unter fortbauernder eigener Berantwortlichteit, aus ihren Mitgliedern unter Zuzug geeigneter, namentlich mit den gewerblichen Berhaltniffen bes Gemeindebegirts befannter Personen, hierfür eine besonders Jablungs: Commiffion ober, in großen Gemeinden, mehrere Zahlungs: Commissionen einzusehen.

Die zugezogenen Commissionsmitglieder find fur Die vorschriftsmäßige und gewissenbafte Babrnehmung ibres Amts zu verpflichten.

#### 6. 3.

Die Erhebung (Bablung) ift nach örtlich abgegrenzten Bezirten (Babl: bezirten) vorzunehmen. Rleine Gemeinden branchen jedoch hierfur nicht weiter eingetheilt zu werden und bilben nur einen Bahlbezirt.

Für die Sintheilung in Zahlbezirte ift die Bevollerungszahl und die ortliche Beschaffenheit (ausammenhangende oder zerstreute Lage der Gebaube oder Bohnplage, ebene oder gebirgige Gegend, Zuftand der Wege rc.) maßgebend, und find
bie Bezirte so abzugrenzen, den bie Austheilung und die Wiedereinsammlung
der Zahlformulare innerhalb je eines Tages bewirtt werben tann. Es empfiehlt
sich beshalb, einem Zahlbezirt nicht mehr als 50 haushaltungen zuzutheilen.

<sup>\*)</sup> Sür ben Fall, daß jum Zwed ber Berarbeitung des Zählmaterials Gemeindetheile für sich einen besonderen Zählbezirt bilden oder in mehrere Zählbezirte getheilt werden müssen, wird der Gemeindebehörde von der Bezirts Berwaltungsbehörde hierüber Anweisung zugeben.

Größere Anftalten (Kafernen, Seil-, Straf-, Krankenanstalten 2c.) find zweckmäßig zu einem besonderen Zahlbezirt zu machen. Wegen der Vornahme der Erhebung in solchen Anftalten wird sich die Gemeinbebehörbe (Zahlunge-Commission) mit der Wilitärbehörde bezw. dem Anstaltevorsteher oder befien Bertreter benehmen.

Die Bahlbezirfe find burch Bezeichnung mit laufenden Buchftaben (A., B., C. u.) ju untericelben.

#### C. 4.

Bur jeben Zahlbezirt ift ein Zahler zu bestellen, bem bie Austheilung und Wiebereinsammlung ber Zahlformulare (g. 5) obliegt.

Die Zahler werden von der Gemeindebehörde oder Zahlungs. Commission aus ihrer Mitte oder aus anderen geeigneten Personen ernannt; Dieselben find für die vorschriftsmäßige und gewissenbatte Wahrnehmung ihres Amtes zu verpflichten.

Es ift rechtzeitig fur Die Bestellung ber erforderlichen Angahl von Zahlern, nach Umftanben burch Aufforderung freiwilliger Krafte, Sorge zu tragen.

#### 6. 5.

Die Erhebung erfolgt burd fdriftliche Gelbftangabe ber Bevolterung begm, ber haushaltungsvorftanbe und felbiftanbigen Gewerbetreibenben.

Für die Eintragung dienen die Zählformulare: der Zählbogen (A.) und die Gewerbekarte (B.), mit der Anleitung zur Ausfüllung der Zählformulare (C.).

Als Borfdrift und Anhalt fur die Borbereitung und Vornahme der Erhebung bienen außer Diefer Anweifung (E.) die berfelben vorgedructe Anweifung fur die Zabler (D.).

Für die von dem Zähler zu machenden Anfzeichnungen ift die Control: lifte (F.), für die von der Gemeinde im Sanzen zu machenden Angaben der Gemeindebogen (G.) bestimmt.

#### S. 6.

Die Gemeinbebehörbe (Zahlungs-Commission) hat sich mit fammtlichen im vorhergebenden Baragraphen bezeichneten Zablpapieren befannt zu machen und beren Inhalt bei der Anordnung und Bornahme der Erhebung zu berricksichten.

Sie wird dabei ermägen, daß es sich bei der Erhebung nicht allein datum handelt, Jahl, Eigenschaften und insbesondere die Verufsverhältnisse ver Vervölkerung (Formular I. auf Seite 2 und 3 des Jählbogens) möglichst genau zu ermitteln, sondern, daß es wesentlich auch darauf ansommt, Jahl und Art der landwirthschaftlichen und gewerblichen Betriebe (Geschässen, Unternehmungen) tennen zu letnen. Hur die Erhebung der landwirthschaftlichen Betriebe ist das Formular II., auf der 4. Seite des Jählbogens, bestimmt. Es sist darauf zu achten, daß für jeden landwirthschaftlichen Betrieb (gesondert getriebene Wirthschaftl, ohne Aussaussungen und ohne Deppelzählungen, dies Formular ausgefüllt wird, und daß solches auch für diesenigen Bersonen geschieht, welche ohne eigentliche landwirthschaftliche Einrichtungen (wie Scheune, Stall, Geräth) eine Bodensläche landwirthschaftlich bewirthschaften oder den Ertrag der von ihnen verwalteten Grundslücke auf den Schnitt vertaussen.

Dem Zweck einer Ermittelung der Gewerbebetriebe dienen neben den Angaben über den Beruf in den Spalten 8/9 und 12/13 des Jahlbogen Formulars I., die Angaben in den Spalten 10/11 und 14/15 delelbst und die Gewerbefarte. Mit Muchfidt darauf, daß oftwals ein Geschäft mehrere Inhaber hat, daß ein Gewerbebetried nicht seiten in einem von der Wohnung des Inhabers getrenut oder entfernt gelegenen Geschäftsish oder Geschäftslotal ausgeübt wird, daß ein Inhaber mehrere gleichartige Unternehmungen an verschiedenen Stellen oder Orten haben fann, und daß in einem Geschäft mehrere Gewerbe oder Gewerbezweige betrieben werden können, bedarf es besonderer Sorgsalt und Unnscht, damit einerseits keine Auskasiungen, andererseits teine Doppetablungen vorsommen.

Die Gemeindebehörden (Zählungs Commissionen) werden deshalb die Zähler und, soweit thunlich, die Bevölferung durch Auftlarung, Auskunft und in etwa sonst indehing werdender Beise unterstügen, und sich die Prüfung und nöthigensalls die Ergänzung und Berichtigung der in den Zählsomularen gemachten Angaben angelegen sein lassen. Für diese Zwecke empsieht es sich, die vorhandenen Uebersichten der Bewohner und Geschäfte in Adresbüchern, Gewerbe-, Handels-, Steuerund anderen Verzeichnissen zu denugen und zu verzeichen. Namentlich ist darauf zu achten, daß auch diesenigen Geschäfteleiter abwesend ist, oder nicht bei dem Geschäftsliss oder überhaupt nicht im Orte wohnt, oder welche zur Zeit seiern oder stille keben, oder welche nicht in Privatbesig sind, sondern einer Gesculschaft oder Genossenschaft, einem Berein, dem Reich, dem Staat oder der Gemeinde oder einer Geschissen Körperschaft z. gehören. Auch ist darauf besonders zu achten, daß solche Bersonen in dem Sahlbogen-Kormular 1. als selbsständige Gewerbetreibende er-

scheinen, welche ohne außerlich fenntliche Gewerbeeinrichtungen und in bescheinen Berhältniffen fur eigene Rechnung ober, ohne daß fie Gehülfen eines Aubern ober Dienstoten find, in der Behaufung ihrer Aunden fur Lohn arbeiten, wie es östers von allein fiehenden haudwerkern, Nahertnuch n. f. w. geschieht, oder welche ihr Gewerbe in der eigenen Wohnung fur Rechnung eines fremden Geschäfts (Verlegert, Kausmanns, Magagins 1c.) aussiben.

#### C. 7.

Die erforderlichen Zahlpapiere geben ber Gemeindebehörde feitens der Bezirts. Berwaltungsbehörde zu. Es ift alsbald nach Eingang der Settbung zu prufen, ob diese dem Bedarf wirklich entspricht. Im Fall sie ungenügend erscheint, ist der Mehrbebarf der Bezirtsbehörde bebufs Ergänzung, unter Ausstidtung des Grundes, unverzüglich auzugeben. Auch bei etwa später sich berausstellendem Mehrbebarf au Zahlpapieren ift die Bezirtsbehörde (geeigneten Kalls zuvor eine Nachbargemeinde, die mit überzähligen Eremplaren aushelfen könnte) um die erforderliche Nachlieferung anzugehen.

#### C. 8.

Die Gemeindebehörde (Zählungs-Commission) hat thunlichst dafür zu sorgen, bas die Zähler wohl unterrichtet über ihre Aufgabe, über die Oertlichkeit ibres Zählbezirks und über die fraglichen perfonlichen und gewerblichen Berhaltnisse der Bewohner an ihr Geschäft geben.

Insbefoudere find jedem Zähler rechtzeitig ein Abdruck dieses Bogens — Die Anweisung für die Zähler und die Anweisung für die Gemeindebehörden (Zählungs Commissionen) enthaltend — eine Controlliste und die für feinen Zählbezirt erforderliche Anzahl von Zählscrundaren und Anseitungen zur Ausfülung berselben zu übergeben.

Der Gemeindebehorbe (Bahlungs Commission) bleibt überlassen, die Bahlformulare zuvor mit ben vorgeschriebenen Ortsbezeichnungen, mit bem Buchstaben (ber Litera) bes Bahlbezirts und ber Rummer bes Jahlbogens zu versehen ober biese Eintrage bem Jahler zu übertragen (Unweisung fur die Jahler §. 6).

#### 6. 9.

Die Bertheilung der Zählformulare foll in der Zeit vom 1. Juni Bormittags bis 4. Juni Mittags 1882 erfolgen, Die Ginfammtung am 5. Juni Mittags be-

ginnen und, wenn nothig, am 6. Juni fortgesett, jedensalls aber am 7. Juni beenbet werden. Die Gemeinbebehörbe (Bahlungs Commission) hat darüber zu wachen, daß die Jähler und die Bevölkerung diese Zeitbestimmungen einhalten. Es empsiehlt sich übrigeus, dahin zu wirken, daß die Wiedereinsammlung der Zählsormulare thunlichst beschlennigt und, wo möglich, am 5. Juni school beendigt werde (um Sicherheit zu gewinnen, daß die Aussillung wirklich nach dem Stande von 5. Juni erfolgt). Rückständige Ablieferer sud zur schlennigen Zurückgaße vor angegesülken Formulare anzuhalten. In einzelnen Fällen tann indessen nahmsweise der Ashler für die Ablieferung der Gewerbetarten eine kurze (bis dreitägige) Frift gewähren (Anweisung für die Jähler S. 20).

#### C. 10.

Benn die Semeinde als solche unmittelbar landwirthschaftliches Selande (Necker, Wiesen 12.) bewirthschaftet (deren Frucht und Graswuchs 3. B. auf dem Halm verkauft wird), oder Gewerbe (3. B. Gasanstalt, Wasservert, Muhle u. s. w.) betreibt, so hat die Gemeindebehörde darüber zu wachen und eventuell dafür zu sorgen, daß die betressenden Ausseche Berwalter u. s. w. die erforderlichen Angaben in einem Zählbogen bezw. einer Gewerbekarte machen. Wenn die Angaben aber nicht in dieser Weise erfolgen oder nicht ersolgen können, so sud feitens der Gemeindebehörde besondere Zählformulare darüber aufzustellen und anszusiellen

#### S. 11.

Die Gemeindebehörde (Bahlungs Commiffion) wird barauf halten, bag die Bahler Die wiedereingefammelten Bahlformulare nach vorgenommener Prufung und Die ausgefüllte Controllifte ihr bis jum 12. Juni 1882 einliefern.

Sie wird sodanu selbst nicht nur die Zahlformulare, sondern auch, unter Bergleichung mit benfelben, die Controlliften auf Bollftanbigteit und Richtigkeit der Eintrage prufen und, wenn sie dabei auf Zweifel flößt oder Mangel entbectt, die erforderlichen Auftlarungen, Erganzungen und Richtigstellungen alsbald herbeifsibren. Bei Prüfung der Gewerbekarten wird sie auch darauf achten, daß wenn mehrere Mitinhaber desselben Gewerbebetriebs im Gemeindebezirt wohnen, von den betreffenden Gewerbefarten nur eine vollständig ausgestüllt ift, und daß, wenn die Bohnung des Gewerbetreibenden und der davon entfernt gelegene Geschäfts beide dem Gemeindebezirt angehören, gleichfall eine doppelte vollständige Ausfulung vorliegt (vergl. Anweisung für die Zähler §. 19 Absa 3).

Etwa erforberlich werbenbe Ergangungen und Berichtigungen find ftete auf ben Stand vom 5. Juni ju beziehen,

### 6. 12.

Rach vorgenommener Prüfung hat die Gemeinbebehörde (Zahlungs. Commission) auf bem Gemeindebogen (C.) die verlangten Gintrage und Summirungen gur machen, die darauf gestellten Fragen zu beantworten und die Prüfung der Täblbaviere zu bestätigen.

Die gepruften Zahlformulare und Controllisten find fodann, nach Zahlbezirten und Rummern geordnet (§. 25 Absat 3 ber Anweisung für die Zähler), nebst bem ausgefüllten Gemeindebogen in austreichender Berpartung sobald als thunlich, für Gemeinden von weniger als 2000 Einwohnern aber langftens bis zum 22. Juni, für größere Gemeinden langstens bis zum 5. Juli 1882, an die Bezirts-Berwaltungsbehörde einzusenden.

Beuffreit, gebrudt in ber hofberjoglichen Regierunge Regiftratur.

| F.                       |                                                                  |                                                             |                                            |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|                          |                                                                  | गा                                                          | Laer                                       | neir                                     |
|                          |                                                                  |                                                             |                                            | : गोंगक्                                 |
|                          |                                                                  | .5881                                                       |                                            |                                          |
| fant? (3)<br>gen die Rad | degen und<br>fterveiben<br>urten, auf der<br>enthalten if<br>it. | nchiroffon:<br>on 1960<br>on 1960<br>chirofon<br>Ll striged | dog 19d<br>nog 19nd<br>nog 19nd<br>nog 19d | ibes o<br>Jektar,<br>der Jäl<br>ir bei e |
|                          |                                                                  |                                                             |                                            |                                          |
|                          |                                                                  |                                                             |                                            |                                          |
| •                        |                                                                  |                                                             |                                            |                                          |

| 92 | <b>c</b> .                                              |      |
|----|---------------------------------------------------------|------|
|    | Allger                                                  | nı   |
| 8  | itaat:                                                  | G    |
| 1. | Burde bie Erhebung von ber Bahlungs-Commissionen geleit | et ? |
|    | In wie viele Bahlbegirte mar                            | . hi |
| 2. | 311 mis piete Ondingfiere ingi                          |      |

| Zählbezirf<br>Lit. | Zahl<br>ber<br>Haus:<br>haltun:<br>gen. | an:         | ab=<br>wesende<br>ohne | 1   |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|-----|
|                    | 5.                                      | Spalt<br>6. | e ber @                | ion |
| Α                  |                                         |             |                        | -   |
| В                  |                                         |             |                        | -   |
|                    |                                         |             |                        |     |

## Deutsches Reich.

## eine Berufeftatiftif vom 5. Juni 1882.

### Gemeindebogen.

|                                        |                                                       | ren Kalls aus                                        |            |                               |                          |                                   |                                          | von mehrer                                            | en (                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| e Gen                                  | winde eing                                            | etheilt?<br>inzelnen Zäl                             | (3ah)      | ber 3a                        | (hlbezirfe)              |                                   |                                          |                                                       |                                                    |
| Bahl<br>ver<br>sa in<br>palte<br>7 des | Zahl ber<br>Haushals<br>tungen<br>mir Land-<br>wirths | Bahl<br>ber aus-<br>gefüllten<br>Gewerbe-<br>farten; | Zählbezirf | Zahl<br>ber<br>Haus<br>haltun | der Pe<br>an-<br>wesende | gahl<br>ríonen,<br>abs<br>wesende | Zahl<br>ber<br>Ja in<br>Spalte<br>17 des | Zahl der<br>Hanshals<br>tungen<br>mit Lands<br>wirths | Jahl<br>ber aus<br>gefüllter<br>Gewerbe<br>farten; |
| Jähl-<br>gens.                         | fcaft.                                                | Spalte 11                                            | Lit.       | gen.                          | einschl.<br>Rinder.      | Stinder.                          | 3abl.                                    | schaft.                                               | Spalte 1                                           |
| rollifte                               |                                                       | Control:                                             |            |                               | Epali                    | e ber G                           | ontrollijt                               | e                                                     | Control lifte gu                                   |
| 8.                                     | 9.                                                    | fammen.                                              |            | 5.                            | 6.                       | 7.                                | 8.                                       | 9.                                                    | fammen                                             |
|                                        |                                                       |                                                      | Я          |                               |                          |                                   |                                          | _                                                     |                                                    |
|                                        |                                                       |                                                      | J          |                               |                          |                                   |                                          |                                                       |                                                    |



## für Befetaebung und Staateverwaltung.

Nr. 13.

Reuftrelik, Den 24. April.

1882.

#### Anbalt:

II. Abtheilung.

- (1.) Befanntmachung, betr. Die Durchichnittspreise bes Monate Dar; 1882.
- (2.) Bublicandum, betr. Ginreidung ber 3mpf : lleberfichten pro 1881.
- (3.) Bublicandum, betr. Die Ginberging bes Deutiden Reidistags.
- III. Abtheilung Dienit: 2c. Nachrichten.

### II. Abtheilung.

(1.) Die ben Liguidationen über Raturalleiftungen an Die bewaffnete Dlacht im Frieden grundleglich ju machenben Durchichnitte. Breife bes Monate Dara 1882 betragen für :

| 1. | 100 | Rilogramm | Weigen |  |  |  |  | 22 A | 5 94 |
|----|-----|-----------|--------|--|--|--|--|------|------|
| 2. |     | ,         | Roggen |  |  |  |  | 16 , | 71 . |
| 3. |     | ,         | Gerfte |  |  |  |  | 16 , | 79   |
| 4. | ,   | ,         | Hafet  |  |  |  |  | 15 , | 85 , |
| 5. |     |           | Erbsen |  |  |  |  | 24 , | 50 , |
| 6. |     |           | Etroh  |  |  |  |  | 8,   | 75 , |
| 7. |     |           | Sen    |  |  |  |  | 8 .  | 25   |

| 8. ein Raumi       | neter Buchenholg |   |   |   |   |   |   |   | 9 . | M. | _ , | 9 |
|--------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|-----|---|
|                    | Tannenholz       |   |   |   |   |   |   |   |     |    |     |   |
|                    | en Torf          | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 8   | •  | 50  | • |
| Reuftrelig, ben 6. | April 1882.      |   |   |   |   |   |   |   |     |    |     |   |

Großherzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

(2.) Diejenigen Ortsobrigfeiten, welche bie Uebersichten über das Ergebnif ber Impfungen im Kalenderjahre 1881 bisher nicht eingereicht haben, werden hiedurch aufgefordert, ihrer bezüglichen Berpflichtung innerhalb 14 Tagen nachzufommen.

Reuftrelig, ben 11. April 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. F. v. Dewis.

(3.) Durch Raiferliche Berordnung vom 14. D. Dt6. ift ber Reichstag Des Deutschen Reiches berufen, am 27. April D. 3. in Berlin gusammengutreten.

Reuftrelig, Den 18. April 1882.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung. F. v. Dewis.

### III. Abtheilung.

(1.) De. Königliche hoheit ber Brogherzog haben auf ben Antrag ber Grafen Carl und hermann von Schwerin auf horne hurrah bem haupt- und Mannlehn-Gute horne hurrah ben Ramen hornebhagen, sowie bemjenigen Bolfehagen zunächt belegenen Theile bieses Gutes, auf welchem eine Ziegelei und vier Tagelöhnerwohnungen erbaut find, ben Ramen Medlenburgisch Bolfehagen beizulegen gerubt.

Reuftrelig, ben 21. Marg 1882.

(2.) Im biebfeitigen Großherzoglichen Contingente haben folgende Beranber rungen flattgefunden :

Der Hauptmann und Compagnie-Chef von Wrochem und ber Premier-Lieutenant von Soben II. sind jum diesseitigen 2. Bataillon Großberzoglich Wecklenburgischen Grenadier-Regiments Nr. 88, sowie ber Premier-Lieutenant von Hartmann vom diesseitigen zum 3. Bataillon besielben Regiments versett worden.

Reuftrelis, ben 28. Marg 1882.

(3.) De. Rönigliche hoheit ber Großherzog haben nach bem Ausicheiben bes Sausmarichalles von Jagow ben Rammerherrn von Betereborff hiefelbft wiederum zum Mitgliebe und Kaffenbeamten ber hiefigen Armenbehörbe zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 30. Marg 1882.

(4.) De. Königliche hoheit ber Großberzog haben ben als Sulfsarbeiter in bie Landes Regierung committirten Amterichter Bilhelm von ber Deden zum Regierungs Affeffor mit Gip und Stimme im Staatsministerio und im Regierungs Collegio zu ernennen geruht.

Renftrelig, ben 31. Marg 1882.

(5.) Der Bauericulze Friedrich Sturm in Betersborf ift jum zweiten Stellvertreter bes Standesbeamten fur ben Standesamtsbezirk Alt. Rabelich bestellt worten.

Reuftrelig, ben 4. April 1882.

Sierbei : Rr. 8 und 9 bes Reiche Gefetblattes 1882.

herausgegeben von ber Großbergogliden Regierungs : Regiftratur. Pleuftrelis, gebrudt in ber hofbuchbruderei von h. hellmig.



## für Befetaebung und Staatsverwaltung.

Nr. 14.

Reuftrelin, ben 29. April.

1882.

#### anhalt:

- I. Abtheilung. (. 16 8.) Berordumg jur Hugführung bes Reichsgesetes über bie Priegs. leiftungen pom 13 Juni 1873.
- II. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr. Die Anmelbung bienftpflichtiger ung biomms licher Reamte.
  - (2.) Befanntmachung, betr. Die telegraphifche Berbinbung Deutschlands mit Umerifa
  - (3.) Befanntmachung, betr. ben Beltpoitperein.

III. Abtheilung. Dienit ac. nachrichten.

### I. Abtheilung.

(.12 8.)

friedrich Wilhelm.

bon Gottes Guaden Großherzog von Mecklenburg, Rurft gu Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf gu Schwerin, ber Lande Roftod und Stargard Berr ic. ic.

Dir verordnen nach hanevertragemäßiger Communication mit Gr. Konig. lichen Sobeit bem Großbergoge von Decklenburg. Schwerin und nach verfaffunge mäßiger Berathung mit Unferen getreuen Stanben zur Ausschrung bes Reichsgesebes über bie Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 (R. G. Bl. 1873, pag. 129) daß, insoweit nicht schon burch bie Berordnung Sr. Majestät des Deutschen Kaifers vom 1. April 1876 (R. G. Bl. 1876, pag. 137) bie nähren Bestimmungen zur Ausschrung bes Reichsgesehes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 getroffen worden sind, die nachstehenden Vorschriften in Kraft treten sollen

#### 6. 1.

Die durch die reichsgesetlichen Bestimmungen ben hoheren oberen Berwaltungsbehörben, begw. ben Centralbeborben ber einzelnen Bunbesflaaten zugewiesenen Funktionen werben Wir fur Unfer Großherzogthum durch Unfere Lanbes. Regierung ausüben laffen.

Die Landes-Regierung ubt insbesondere auch die Funttionen ber "zuständigen Civil-Behörde," bezw. der "Civil-Behörde" nach §. 4 Abf. 1 und §. 5 des Reichsgeseiges über die Kriegsleiftungen.

Diefelbe führt zugleich die obere Aufficht über die für die vorliegenden Zwede in Funktion tretenden Commissionen und Behörden und bildet für Beschwerdefachen die Recurs-Instanz, soweit darüber nicht ausbrücklich etwas Anderes vorgeschrieben ist.

### S. 2.

Die in ben §§. 3 n. bes Reichsgesetes über bie Kriegsleiftungen ben Gemeinben auferlegten Berpflichtungen werben in Unferem Großherzogthume burch bie Stabt-, Flecken- und Laudgemeinben erfüllt.

Eben beufelben fieben bie im \$. 6 bes Gefetes angeführten Berechtigungen gu.

In ben einem Gemeindeverbande nicht einverleibten, felbstftanbigen Guts-begirten, zu welchen im Sinne biefer Berordnung alle mit einer Gemeindeverfassung nicht versehnen Ortschaften und Wohnplage gehören, werben die erwähnten Berpflichtungen und Berechtigungen burch die Ortsobrigkeiten erfüllt, bezw. ausgesibt.

### S. 3.

Die Aufbringung ber auf Grund eines Bundesrathsbefchluffes, gemäß §. 16 bes Reichsgesehre über bie Kriegsleiftungen Unferm Großherzogthume zugewiesenen Landlieferungen fallt bem gangen Lanbe jur Laft. Unfer Groß-

bergogthum bilbet einen einzigen Lieferungsverband im Sinne bes §. 17 bes Reichsaefenes.

Die Repartition ber aufzubringenden Kriegsbedurfniffe auf ben Stargarbiden Kreis und bas Fürstenthum Rageburg erfolgt nach bem Berhaltniß bet burch bie lette Boltszählung festgestellten Einwohnerzahl durch Unfere Landes-Regierung.

### 6. 4.

Die Landlieferungen, soweit sie hiernach bem Stargarbschen Kreise zur Last fallen, sollen nach Maßgabe ber barüber eintretenden Falles durch Unfere Landes-Regierung, unter Zuziehung der Ritter und Landschaft Stargarbschen Kreises, zu treffenden Bestimmung entweder — und zwar der Regel nach — durch freien Antauf aus allgemeinen Landesmitteln oder durch Naturalleistungen Seitens der Gemeinden und Gutsbezirte aufgebracht werden.

Die Mittet sowohl zur Realistung bes freien Antaufs als auch zur vorschüssigen Bahlung ber Bergütungen str Naturallieserungen — vergl. §. 9 in sine — werden aus ber Centralftenertasse in Reubrandenburg bestritten. Unsere Ritter und Landschaft wird autorist, die zur Deckung des Bedarfs dieser Kasse etwa erforderlichen Geldmittel im Wege der Anteihe oder nach Ermessen des Falles burch Bewilligung neuer Steuern auf einem Kreisconvente zu beschaffen, falls beren Bewilligung wegen Gesahr im Berzuge bis zum nächsten allgemeinen Landtage nicht ausgesest bleiben kann.

### S. 5.

Wird die Austringung des Bedarfs im Wege des freien Ankaufs aus Landesmitteln beschloffen, so werden Wir die Aussuberung dem Kreiscommissariate übertragen, welches aus einem von Uns ernannten Commissarien von Unferen getreuen Ständen allemal auf sechs Jahre zu erwählenden kändischen Deputitren — und zwar einem ritterschaftlichen und einem landschaftlichen \_\_ jusammengesest ist.

Dieses Commissariat, welches die erforderlichen Borschiffe aus der im §. 4 bezeichneten Kasse empfängt, hat den Ankauf zu beschaffen, die dazu nöthigen Contracte abzuschießen, die Lieferung zu überwachen, zur Entgegennahme derselben und zur Ablieferung in die Magazine Bevollmächtigte zu bestellen und demnächft über die Berwendung der ihm zur Berfügung gestellten Mittel bei Unserer Landes-Regierung Rechnung abzulegen.

#### 6. 6.

Bird dagegen die Aufbringung ber Land Lieftungen burch Raturalleiftungen Seitens ber Gemeinden und Gutsbezirke beschloffen, so erfolgt die Bertheilung des Bedarfs gleichfalls durch das Kreis Commissariat, welches dabei die Lage und Leistungsfähigkeit der einzelnen Gemeinden und Sutsbezirke zu berücksichtigen und auf eine möglicht billige Ausgleichung Bedacht au nehmen bat.

Dem Rreis. Commiffariate liegt. es ob, jeder Gemeinde und Ortschaft schnell und bestimmt mitzutheilen

bas Quantum ber auf fie fallenben Lieferung.

bas Magazin, nach welchem bie Lieferung zu bewirten ift,

ben Turnus, in welchem Die Ginlieferung gn erfolgen bat.

Im Saumungsfalle tonnen die Gemeinden resp. Ortoobrigfeiten zu ben ihnen auferlegten Leiftungen auf Antrag bes Kreis-Commiffariats durch Unfere Landes-Regierung, die Domanialgemeinden durch die Aemter, im Wege ber administrativen Zwangsvolftrectung angehalten werben.

## S. 7.

Die Bergütungen für die nach Beschluß des Bundebraths aufzubringenden Landlieferungen sind im §. 19 des Reichsgesetses über die Kriegsleistungen bestimmt. Insoweit dabei die Preise eines Hauptmarttortes, bezw. eines Normalmarttortes, in Betracht tommen, sind für den Stargardschen Kreis die in Unferer Residenzstadt Reustrelit auf Grund der Bekanntmachung vom 20. Juli 1875 ermittelten amtlichen Durchschnittspreise und die daraus sich ergebenden Jahresdurchschriftspreise maßgebend.

### S. 8.

Die Liquidation der Bergütungen für Kriegsleistungen geschieht nach Masgabe der Bestimmungen in den §§. 20. 1c. des Reichsgesepes über die Kriegsleistungen, bezw. ad Rr. 11 der Kaiserlichen Berordnung, betreffend die Aussihrung diese Gesess vom 1. April 1876. Rach Anlage C. dieser Berordnung sind die Bergütungsansprüche beim Kreis-Commissate anzumelden; die Prüfung und Festikelung derselben aber, sowie die Ausstellung der Vergütungsanerkenntnisserssigt durch Unsere Landes-Regierung.

### 6. 9.

Infoweit für die von den Gemeinden und Gutebezirten aufgebrachten Kriegsleiftungen gesehlich überall feine oder feine ausreichende Bergütung gewährt wird, und einzelne Gemeinden oder Ortschaften vor anderen durch solche Kriegsleistungen betroffen werden, wollen Wir mit Unferen getreuen Standen darüber in Berhandlung treten, ob, und resp. in welchem Maße aus der im §. 4 bezeichneten Kaffe zur Ausgleichung der Ortschaften unter einander Entschädigungen zu gewähren sind.

Die Ortsobrigkeiten haben betreffende Antrage, mit den nothigen Bescheinigungen versehen, an das Kreis Commissat zu richten, welches über solche Antrage gutachtlich an Unsere Landes Regierung zu berichten hat.

Ob und inwieweit es zulässig fein wird, ben Gemeinden und refp. Gutsbezirten die ihnen gesehlich zufommenden Bergutungen vorschüssig aus der Centralftener-Kaffe zu gewähren, bleibt gleichfalls Unserer besonderen mit Zustimmung Unsere getrenen Ritter- und Landschaft Stargarbichen Areises zu treffenden Bestimmung vorbebalten.

### S. 10.

Das Berfahren bezüglich der Stellung und Aushebung der Mobilmachungspfette, — § 25 ic. bes Reichsgesehres — ift durch Unfere Berordnung vom 2. October 1876 (Offic. Ang. 1876, Nr. 29) geregelt, bei beren Borschriften es bas Remenden bebalt.

### S. 11.

Für biejenigen Fälle, in welchen nach Maßgabe bes §. 33 bes Reichsgeses bie Feststellung einer Bergütung auf Grund sachverstänbiger Schähung flatzusinden hat, werden für die verschiedenen nach den Borfchriften bes Geseßes nöthig werdenden Abschähungen im Boraus und allemal auf eine sechsjährige Periode brei Sachverständige, sowie eine gleiche Angabl von Stellvertretern bestimmt. Dieselben werden durch das Kreis-Commissariat gewählt und mussen bas volle Bertrauen der Laubeseinwohner bestigen. Bor Beginn des Abschähungsgeschäfts geschieht ihre Bereidigung unter Anwendung des nachstebenden Gidestormulars:

3ch, N. N., gelobe und schwöre zu Gott bem Allmachtigen und Allwiffenden, bag, nachbem ich jum Tagator ber nach ben Reichs-Ariegsleiftungs-Gefeben aufzubringenben Raturalleistungen für bie bewaffnete

Macht bestellt worden bin, ich bei diesem Geschäfte nach den gesesslichen Borfdriften, nach bestem Wiffen und mit aller Unpartheiligkeit, also weder zum Bortheil noch jum Schaden der Leistungspflichtigen oder der öffentlichen Kaffe abschähen werbe.

Go mabr mir Gott belfe, Amen!

Den Sachverftandigen find, wenn und soweit fie in Funktion treten, Diaten und Fuhrtoften nach Maßgabe der Bestimmungen über die entsprechenden Competenzen ber bei ber Absichtung von Flurschaben zuzusiehenden Sachverstandigen — wergl. Ar. 8, A. Litt, a und o der Instruction zur Ausksührung des Reichsgeseibes über die Raturalleistungen für die bewafinete Macht im Frieden, vom 11. Juli 1878, R. G. Bl. pag. 239 — zu gewähren.

### C. 12.

Die Rosten ber dem Kreis-Commissariate obliegenden Geschästeberwaltung — wiewohl mit Ausnahme der Remunerationen und resp. Entschädigungen seiner Mitglieder — nicht minder die Rosten der Geschäftsausrichtungen des nach der Berordnung, betreffend die Musterung und Aushebung der Mobilmachungspertee, in Thätigkeit tretenden Berwaltungspersonals fallen der Centralfteuertasse gur Last.

Dagegen findet fur Die von Ortbobrigfeiten beschafften bezüglichen Geschäftsausrichtungen, Da Dieselben zu ihren obrigkeitlichen Pflichten geboren, ein Koftenersat nicht flatt.

### §. 13.

Die Berordnung vom 28. Juli 1869 gur Ausführung ber burch bie Bundes. Berordnung vom 7. November 1867 eingeführten preußischen Gesete, betreffend bie Rriegsleiftungen und beren Bergutung, wird hierdurch außer Kraft geset.

Urfundlich unter Unserer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großherzoglichen Inflegel.

Begeben Reuftrelig, ben 28. Mary 1882.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

8. v. Demis

### II. Abtheilung.

(1.) Sammtliche Behörden des Landes werden hiedurch aufgefordert, ein Berzeichnist der bei oder unter ihnen angestellten militarpslichtigen unsabtommlichen Beamten, welche der Reserve, Ersah-Reserve I. Rlaffe oder Landwehr angehören, unter Benugung bes am 3. Mai 1877 publicitten Schemas bis zum 20. Mai cr. bei Großherzoglicher Landes Regierung einzureichen.

Reuftrelig, ben 25. April 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

F. v. Dewis.

(2.) Nachdem die Legung des unterseeischen Rabels zwischen Emben und Balentia in Irland durch die Bereinigte Deutsche Telegraphen Gesellschaft stattgefunden hat, ift die Herftellung einer unmittelbaren telegraphischen Berbindung Deutschlands mit Amerika nunmehr vollendet.

Die Eröffnung bes neuen Weges für den allgemeinen Telegraphenverkehr

finbet am 23. April ftatt.

Bon biefem Tage ab ermäßigt fic bie Wortgebuhr für Telegramme aus Deutschland nach New Yort von M. 1,40 auf M. 1,05. Für die nach anderen Orten in Amerika gerichteten Telegramme tritt eine bem entsprechende Ermäßigung ber bieberigen Worttagen ein.

Schwerin, Medib., ben 20. April 1882.

Der Raiferliche Dber=Boftbirector.

Ripler.

(3.) Jum 1. Mai 1882 tritt die Republit Nicaragua dem Weltpostverein bei. Bon diesem Zeitpunke ab kommen mithin für Briefsendungen nach und aus Nicaragua die Vereinsportofase in Anwendung, nämlich 20 Pfennig für frankirte Briefe, 40 Pfennig für unfrankirte Briefe, 10 Pfennig für Bostaten, 5 Pfennig für je 50 Gramm Drucksachen, Geschäftspapiere und Waarenproben,

minbestens jedoch 20 Pfennig für Geschäftspapiere und 10 Pfennig für Waarenproben.

Schwerin, Medlb., ben 25. April 1882.

Der Kaiferliche Ober-Postdirector.

### III. Abtheilung.

Se. Ronigliche Sobeit ber Großbergog haben ber Friederite Bauline Johanne Rleift in Strelig ben Familiennamen , Freudenreich beizulegen gerubt.

Renftrelig, ben 15. April 1882.

herausgegeben von ber Großberzoglichen Regierunge : Regiftratur.



## für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 15.

Reuftrelig, ben 2. Mai.

1882.

### 3 nbalt:

- II. Abtheilung. (1.) Befanutmachung, betr. Die Thätigfeit ber Genbarmerie im Sabre 1881.
  - (2.) Befanntmachung, betr. Die weitere Ginrichtung von Bofthülfftellen.

### II. Abtheilung.

(1.) Die nachstehende Ueberficht der im Jahre 1881 von der Großherzoglichen Gendarmerie verhafteten Individuen und angezeigten Uebertretungen wird hiedurch jur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Reuftrelig, ben 30. Marg 1882.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes=Regierung.

Bon ber Groffberzoglichen Benbarmerie wurden im Jahre 1881 arretirt.

|       | Sampification 1. Diffred 11. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18                              | Ði                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Summa | Rentrelih Strelih Wirow Wiscon Wiscon Wiscon Wiscon Kritenberg Kritenberg Kritenbard Kriteland Kriteland Kriteland Kriteland Kriteland Kriteland | Districte.                                |
| ယ     |                                                                                                                                                  | Wegen Mordes.                             |
|       | E1111111                                                                                                                                         | Begen Raubmord:<br>Berindies.             |
|       | 7 1 1 1 1 - 1 1 1 1                                                                                                                              | theinestrante.                            |
|       | 11:11:11:11:1                                                                                                                                    | Begen Countagogelen:<br>Contraventionen.  |
| 2     | 111121111                                                                                                                                        | Begen Fifdiereigelet-<br>Contraventionen. |
| 1     | 111111111                                                                                                                                        | Begen Berbachts ber<br>Brandinftung.      |
| 1     | 0011101011110                                                                                                                                    | Begen Sundefuhrwerts:<br>Contraventionen. |
| 4-    | 1-2-11-1                                                                                                                                         | Dienstentweidung.                         |
| 1     | 111111111                                                                                                                                        | 29egen (Bewerbegeich<br>Contraventionen.  |
|       | 11111111111                                                                                                                                      | Wilddicbe, Jagdfrevel.                    |
| _     | 111111                                                                                                                                           | Fahnenflüchtige.                          |
| _     | 11111-11                                                                                                                                         | Correctionaire und<br>Entipringene.       |
| 4     | 1 3                                                                                                                                              | Diebijahle - Berbaditige.                 |
| 10    | _0                                                                                                                                               | Tiebe.                                    |
| -     | 11111111                                                                                                                                         | Eduvindler u. Betriiger.                  |
| 67    | 130 2   875   19 - 7                                                                                                                             | Betrunfene, Exerdenten<br>und Renftenten. |
| 25    | +00-0-0-004                                                                                                                                      | Muf Megnifition der<br>Behörden.          |
| 35    | တယ္သေတြ ၂၂၂ မူက                                                                                                                                  | Eignolifirte.                             |
| 187   | 82234881748                                                                                                                                      | Landstreicher n. Bettler.                 |
| 219   | 22525252525                                                                                                                                      | Total-Summa.                              |

|          | Şauptflation L. Diffrit III. III. IV.                                                                                | la la                                          |                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Summa    | Reuftreliß.  Richten Wirten Uhrenberg Krithernberg Robberg Woltegf Getagarb Getagarb Getagarb Getagarb Getagarb Getagarb Getagarb Getagarb Gedonberg 1c. | Diftricte.                                     |                |
| 84       | 29<br>29<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                                                                                       | Sonntage:                                      | T              |
| 23       | 528 311                                                                                                                                                  | (Bewerbe-                                      |                |
| 1        | 1111111111                                                                                                                                               | Lotterie=                                      |                |
| 1        | [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]                                                                                                                                | Telegraphen:                                   |                |
| _        | 11111111-1                                                                                                                                               | Poji E                                         |                |
| 1 487 68 | 224<br>89<br>21<br>49<br>31<br>13<br>13<br>31<br>17                                                                                                      | Forfic und Zagde                               |                |
|          | 4-10-4-010                                                                                                                                               | Sundefubriverts:                               | 8              |
| 17       | 004111101                                                                                                                                                | Chauffee-                                      | ==             |
| 2        | 1-1-11111                                                                                                                                                | Bege                                           | Denunciationen |
| 20       | 10011141001                                                                                                                                              | Bifderei:                                      | at             |
| 15       | 3222112                                                                                                                                                  | Diebitahle Berbachtige.                        | 0              |
| ٥.       | -14111111                                                                                                                                                | Exech.                                         | 2              |
| 4        | -11111110                                                                                                                                                | Tenerpolizei Contraventioner                   |                |
| -        | 1-11111111                                                                                                                                               | Feuergefährliches Tabad-<br>rauchen in specie. |                |
| 1        | 111111111                                                                                                                                                | Bettelei reip. Anleitung.                      |                |
| 1        | 1111111111                                                                                                                                               | Brauditiftunge Berdachtige.                    |                |
| 86       | 7783 4 1 - 55                                                                                                                                            | Varia.                                         |                |
| 813      | 46422213554                                                                                                                                              | Total-Summa.                                   |                |

Bon ber Groffbergoglichen Genbarmerie wurden im Jahre 1881 wegen nachstehenber Contraventionen benuncirt:

- (2.) Bur weiteren Berbefferung Des gandpoftbienftes find in ben nachbenannten Orten . Boft bulfft ellen a neueingerichtet worden:
  - 1. in Golm gwifden Dernenhof und Coonbed.
  - 2. Beitin gwifchen Reubrandenburg und Benglin,
  - 3. " Rabeneborf gwifden Rebna und Schonberg.

Rudfictlich ber von ben Bosthülfstellen mahrzunehmenden Dienstverrichtungen wird auf die in Rr. 8 bes Officiellen Anzeigers abgedruckte betr. Befanntmachung vom 13. Kebruar 1882 binaewiesen.

Schwerin, Dedlb., ben 26. April 1882.

Der Kaiserliche Ober-Postdirector.

Sierbei : Rr. 10 bes Reiche Befegblattes 1882.



## für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

|  |   | - 6 |  |
|--|---|-----|--|
|  | - | 4   |  |
|  |   |     |  |
|  |   |     |  |

Reuftrelig, ben 16. Mai.

1882.

#### 3nbalt:

### II. Abtheilung.

- (1.) Befanntmachung, betr. Die Durchichnittspreise bes Monats April 1882.
- (2.) Befanntmachung, betr. bie Personenpost zwischen Reubrandenburg und Benglin.
- (3.) Befanntmachung betr. Die Eröffnung von Poftagenturen in Carpin und
- (4.) Befanntmachung betr. Die Personenpost zwischen Felbberg, Medib., und Reustrelig.

#### III. Abtheilung.

Dienft 2c. Rachrichten.

### II. Abtheilung.

(1.) Die den Liquidationen über Naturalleistungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich ju machenden Durchschnitts. Preise bes Monats April 1882 betragen für:

| 1. | 100 | Rilogramm | Weizen |  |  |  |  | 21 | M | 39 % |  |
|----|-----|-----------|--------|--|--|--|--|----|---|------|--|
| 2. | ,   | ,         |        |  |  |  |  |    |   |      |  |
| 3. | ,   | •         | Gerfte |  |  |  |  |    |   |      |  |
| 4. | _   |           | Safer  |  |  |  |  | 16 |   | 16   |  |

| 5.  | 100   | Rilogramm | Grbfen   |     |  |  |  | 24 M | 50 % |
|-----|-------|-----------|----------|-----|--|--|--|------|------|
| 6.  | ,     | ,         | Stroh .  |     |  |  |  | 7,   | 20 , |
| 7.  |       | ,         | Seu .    |     |  |  |  | 7,   | 85 , |
| 8.  | ein S | Raummeter | Buchenho | 13  |  |  |  | 9 ,  | -,   |
| 9.  | ,     | Soben T   | Tannenh  | olz |  |  |  | 6 ,  | 50 , |
| 10. | 1000  | Goben T   | orf      |     |  |  |  | 8,   | 50 , |
|     |       |           |          |     |  |  |  |      |      |

Reuftrelig, ben 4. Dai 1882.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

&. v. Dewis.

(2.) Bom 10. ab wird bie täglich zweimalige Bersonenpost zwischen Reubrandenburg und Penglin in beiben Richtungen regelmäßig bis zum Bahnhofe Reubrandenburg ausgedehnt. Der Sang ber genannten Bosten wird von gleichem Zeitpuntte ab festgesett, wie folgt:

|     |                |         |         | 1. 45oft.   | 11. 330jt. |
|-----|----------------|---------|---------|-------------|------------|
| aus | Reubrandenburg | Bahnhof | täglich | 10 10 Borm. | 150 Nachm. |
| in  | Reubrandenburg | Stadt   | ,       | 1015        | 155        |
| aus | Reubrandenburg | Stabt   | ,       | 1025        | 210        |
| in  | Benglin        |         |         | 1155        | 340        |
| aus | Benglin        |         | ,       | 745 früh    | 455        |
| in  | Renbrandenburg | Stadt   |         | 915 Borm.   | 625 Abende |
| aus | Reubrandenburg | Stabt   | w       | 920         | 630        |
| in  | Reubranbenburg | Bahnhof |         | 925         | 635        |

Auf dem Bahnhofe in Reubtandenburg findet durch Bermittelung der daselbst ins Leben tretenden Zweigstelle bei den abgehenden Bosten die Einschreibung von Bersonen und die Annahme von Reisegepäck, bei den ankommenden Bosten die Ausgabe von Reisegepäck ftatt.

Gine Erhöhung bes Berfonengelbes tritt nicht ein.

Schwerin, Medib., ben 4. Mai 1882.

Der Raiserliche Dber-Postdirector.

Risler.

(3.) In ben Orten Carpin, Medib., und Dabelow werben am 16. Mai b. 3. Roftagenturen eröffnet.

Schwerin, Dedlb., ben 11. Mai 1882.

Der Kaiferliche Ober=Postdirector.

(4.) Die Personenpost zwischen Felbberg, Medib., und Reuftrelig erhalt vom 16. ab folgenden veranderten Sang:

| aus | Felbberg, Dedlb.,  | täglich | 355      | Rachm. |
|-----|--------------------|---------|----------|--------|
| ,,  | Mollenbed, Dedib., | ,       | 5        |        |
| ,   | Carpin             |         | $5^{50}$ | ,      |
| in  | Reuftrelig         | ,       | 715      | Mbenbe |
| aus | Reuftrelig         |         | 415      | früh   |
|     | Carpin             |         | 545      |        |
|     | Mollenbed, Dedib., | ,       | 640      |        |
| in  | Felbberg, Dedlb.,  | ,       | 735      | ,      |
| m   | 5 44 m.: 4004      |         |          | -      |

Schwerin, Dedib., ben 11. Mai 1882.

Der Kaiferliche Ober=Positoirector.

### III. Abtheilung.

(1.) Se. Ronigliche hoheit ber Großherzog haben bas Fraulein Marie von Buch aus bem hause Ernonv zur hofbame Ihrer Roniglichen hoheit ber Erbgroßberzogin zu ernennen gerubt.

Reuftrelin, ben 8. April 1882.

(2.) Se. Königliche hobeit ber Großbergog haben ben bisherigen hulfstehrer Carl Stoppel in Mannhagen jum ordentlichen Lehrer an ber Ortsschule in Mirow von Oftern b. 3. ab zu ernennen geruht.

Reuftrelis, ben 15. April 1882.

(3.) De. Königliche Sobeit ber Großberzog haben ben Munbiften und Protofolisten Friedrich Find biesetbift zum Secretair bei bem Magistrate und bem Polizei-Collegio allbier mit bem Titel Stadtfecretair zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 20. April 1882.

Sierbei: Rr. 11 bes Reiche : Bejegblattes 1882.



für Beietaebung und Staatsverwaltung.

Nr. 12.

Reuftrelin, ben 24. Mai.

1882.

#### Anhalt:

- (.M. 9.) Berordung, betr. Die Modification ber repidirten Auftruction 1. 21btheilung. für die Bege: Commission und Deputation pont 22. December 1856.
- II. Abtheilung. (1.) Befauntmachung, betr. Die Menberung bes 8, 20 ber Musführungs: Unitraction zu bem Geieße pour 23. Juni 1880 über die Abmehr und Huterbrüchma non Riebieuchen.
  - (2.) Befauntmadung, betr. Die Bertheilung ber Bablvapiere für Die Bernisitatiftif

III. Abtheilung. Dienit: 2c. Nachrichten.

### I. Abtheilung.

(. 16 9.)

friedrich Wilhelm.

von Gottes Gnaden Großbergog von Medlenburg, Rurft gu Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf gu Schwerin, ber Lanbe Roftod und Stargard herr ic. ic.

IIm Die Bestimmungen ber revidirten Inftruction fur Die Bege Commission und Deputation vom 22. December 1856 fowohl mit Unferer Berordnung vom 12. November v. J. wegen Befferung und Unterhaltung ber Communicationswege, als auch mit ber besfallfigen Gesetzbung bes Großherzogthums Mecklenburg-Schwerin in Einklang zu bringen, verordnen Wir nach hausvertragsmäßiger Communication mit Sr. Königlichen Hobeit bem Großherzoge von Mecklenburg-Schwerin und nach verfaffungsnäßiger Berathung mit Unseren getrenen Ständen, was folat:

Die Wegebesichtigungs Behörde ist besugt, sich an Stelle des im §. 6 ic. der revidirten Justruction für die Wegebesichtigungs Behörde vom 22. December 1856 vorgeschriedenen Zwangsversahrens der Androhung einer Strafe von 50 Mart gegen die in der Erledigung der Monituren fäumig befundenen Grundbesiher zu bedienen.

In der die Strafe androhenden Berfügung ift dem Sanmigen eine weitere angemeffene Frist zur Erlebigung der Monitur zu gewähren. Läst derselbe and biese Frist versteichen, ohne die Monitur zu erledigen oder mit der Erledigung einen ernstlichen Unfang zu machen, so ist die angedrohte Strafe verfallen. Die Wegebesichtigungs-Behörde erläst darauf eine Aufforderung an den Saumigen, die werfallene Strafe binnen der Frist einer Woche zur Bermeidung der Zwangs-vollsteckung zu zahlen. It diese Frist erfolglos verstieden, so had die Wegebeschatigungs-Behörde die Einziehung der Brafe im Wege der Zwangsvollstreckung nach Adsgade der bestehenden gesehlichen Bestimmungen zu betreiben.

Bleibt hiernach die Monitur noch unerledigt, so ist dieselbe bei jedesmaliger Androhung einer Etrafe von 50 Mart so lange zu wiederholen, bis die Erledigung beschänft ift. Auch steht in Fällen hartnäckiger Renitenz der Wegebesichtigungs-Behörbe frei, neben der Einziehung der die dahin verwirkten Strafen die Monitur auf Kosten des Saumigen erledigen zu lassen.

Die Roften ber burch bie Begebesichtigungs Beforde veranstalteten BegeBesserung einschließlich ber Koken ber ersorderlich gewerdenen vorgängigen Besichtigung it der saminge Grundbesiger zu tragen schuldig. Die Begebesichtigungs Behörde hat demselben von ber Hohe bei Berfigung beren Einzahlung binne zwei Bochen Kenntniß zu geben. Erfolgt die Einzahlung nicht, so hat die Begebesichtigungs Behörde die betreffende Berfügung für vollstreckar zu erklaren und den Betrag beigntreiben.

Falls die Begebenichtigungs Beborde, der Die Befugnif zur Berfügung ber Bwangevollstreckung zusteht, nach ber Berordnung vom 20. Mai 1879 von ber höllse ber Gerichte, beziehungsweise der Gerichtevollzieher Gebrauch machen will

und jur Beglaubigung ihrer vollstreftbaren Berfügung eines Siegels bebarf, bebient fie fich ihres bisherigen Dienfffegels.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebructem Großbervolichen Infegel.

Gegeben St. James's Balace London, ben 29, April 1882.

## (L. S.) Triedrich Wilhelm, G. S. v. M.

R. v. Dewis.

### II. Abtheilung.

(1.) Es wird hierburch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß nach einem Bundebraths Beschliß der letzte Absah im §. 20 der Aussührungs Inftruction zu dem Geses vom 23. Juni 1880 über die Abwehr und Unterdrückung von Bieheuchen (vergl. Bekanntmachung vom 19. März 1881, Offiz. Anz. Nr. 10, S. 41) gestrichen und durch nachstehende Bestimmung erfetz ist:

Wenn Gunde der Borfdrift biefes Baragraphen zuwider frei umherlaufend betroffen werden, fo tann beren fofortige Todtung polizeilich angeordnet werden.

Reuftrelin, ben 19. Mai 1882.

Großberzoglich Mecklenburgische Landes=Regierung.

F. v. Dewig.

(2.) Nachdem die Zahlpapiere, welche für die am 5. Juni d. 3. stattfindende Erhebung einer Berufsstatist bestimmt sind, gemäß den Directiven in §. 7 der Bestimmungen des Bunderbraths (Anlage zur Bekanntmachung vom 1. April d. 3.) an die Ortsobrigfeiten vertheilt worden, sind etwaige Antrage auf Nachlieferung von Zahlpapieren auf fürzestem Wege an die Großherzogliche Geseine Canzlei hieselch zu richten.

Reuftrelig, ben 22. Dai 1882.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

### III. Abtheilung.

(1.) Ce. Königliche hoheit ber Großherzog haben ber von dem Backer und Sastwirth Rubolph Schmidt in Renbrandenburg an Kindes Statt angenommenen Maria Ernestine Caroline Lehstmann ben Familiennamen , Schmidt " beizulegen geruht.

Reuftrelig, ben 25. Marg 1882.

(2.) De. Königliche hoheit ber Großherzog haben bem von ben Bader und Gaftwirth Schmidichen Gheleuten in Reubrandenburg an Kindes Statt angenommenen August Wilhelm Carl Both den Familiennamen , Schmidt beizulegen geruht.

Renftrelig, ben 18. April 1882.

(3.) De. Königliche hoheit ber Großherzog haben bem von dem Zimmermann Friedrich Wintel in Peetich an Kindes Statt angenommenen Albert Carl Friedrich Corbt ben Familiennamen , Wintel beizulegen geruht.

Reuftrelig, ben 18. April 1882.

(4.) Te. Königliche Hoheit der Großherzog haben nach der in Gnaden erfolgten Benfionirung des Geheimen Autösecretairs Lorens hieselbst von Johannis d. 3. an den Amtsverwalter Ludwig Scheel in Strelig wiederum zum Actuar beim Großherzoglichen Cabinetsamte zu ernennen geruht.

Renftrelig, ben 20. April 1882.



## für Befetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 18.

Renftrelig, ben 1. Juni.

1882.

#### anhalt:

- 1. Abtheilung. (.N. 10.) Berordnung, betr. Die rittericaftlichen Diftricte für Die Befichtigung ber Communicationemege.
- II. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr. Die Diftricte Deputirten für Die Befichtigung ber Communicationswege in ber Rittericait.
  - (2.) Befauntmachung, betr. Die Errichtung eines Großbergoglichen Stencramts in Griedland an Stelle ber bortigen Steuer-Receptur.
  - (3.) Mufforderung ber Fibeicommifbeborbe gur Gingablung ber Roftenbeiträge pro 1882.
  - (4.) Befanntmadung, betr. Padetfendungen nach Grogbrit annien und Arland.

III. Abtheilung. Dienit: 2c. Nachrichten.

## I. Abtheilung. (.Ac 10.)

friedrich Wilhelm.

bon Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, Rurft ju Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf ju Schwerin. ber Lande Roftod und Stargard herr ic. ic.

Unter Bezugnahme auf Die SS. 12 und 18 Unferer Berordnung vom 12. Rovember 1881 megen Befferung und Unterhaltung ber Communicationswege — Offic. Ung. 1881 Rr. 36 C. 261 — verordnen Wir nach verfaffungemäßiger Berathung mit Unferen getreuen Ständen, was folgt:

### 6. 1.

Die Ritterschaft wird jum Zweck ber Besichtigung ber Communicationswege burch Deputirte ber eingesessennen Gutsbesiger nach Ausweis ber Anlage in elf Diftricte eingetheilt.

Ausgeschloffen fint bie ritterschaftlichen Guter, welche zu Unferem Cabinetsamte gehören ober incamerirt find. In biefen geschieht bie Besichtigung ber Communicationswege burch Unfer Cabinetsamt, beziehungsweise burch Unfere Domanial-Nemter.

### S. 2.

Mit der Bublication dieser Berordnung tritt auch Unsere Berordnung vom 12. November 1881 wegen Besserung und Unterhaltung der Communicationswege in Kraft.

Urtundlich unter Unferer Sochfteigenhandigen Unterfchrift und beigebrucktem Großberzoglichen Inflegel.

Gegeben St. James's Palace London, ben 3. Dai 1882.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

F. v. Demis.

Unlage.

### Diftricte

für bie Befichtigung ber Communicationswege in ber Ritterfchaft.

#### Diftrict I.

Trollenhagen. Hohenmin. Hohenmin. Ganzlow, Bodewall. Reverin. Rebbemin. Ihlenfelb.

#### Diftrict II.

Brunn. Glodfin. Roffow. Reuenfirchen.

Louifenhof. Ballom

Roggenhagen. Roga

Diftrict III.

Commanhed Ramelom Difflen Brefemin.

Diftrict IV.

Sobenftein Cofa Probm. Seinrichsmalbe.

Diffrict V

Bengtom. Sante.

Diftrict VI.

Magborf. Ratten. Beigteborf. Schonbaufen.

Diftrict VII.

Milbenin. Sornebagen. Cantom. Gobren. Georginenau.

Diftrict VIII.

Cammin Riepte.

Etanen

Dahlen Bleen. Salow. Beferin.

Sanbhagen. Schwichtenberg.

Rloctom. Rotelom Bubbereborf.

Sahelfom Lieven. Gichborft.

Rriedrichehof. (Balenbect Mittenhorn Behren

Gr. Milkow c. p. Rl. Dilgom. Selpt. Br Dabertom. Rrectom

Colpin. geppin. Bobensmege. Diffrict IX

Dugbenicoufeld Stolne Mallanhad

Qrumbect

Menborf

Gramiom. Dannenmalbe

Holtenhof

Mantenbof. Benezin

Lichtenberg. Mirechen Tornomhof Mittenhagen.

Diffrict X

Rlumenom Rareborf Tornom

Diffrict XI

Grannmühl.

### II. Abtheilung.

(1.) Im Anichluf an Die unterm 3. b. Dits. erlaffene Allerbochfte Berordnung, betreffend Die ritterschaftlichen Diffricte fur Die Belichtigung ber Communications. mege, wird biedurch jur öffentlichen Reuntniß gebracht, bag fur Die elf Diftricte ftanbifder Seite ju Deputirten und beren Substituten gemaß 6. 12 ber Berordnung pom 12 Rovember 1881 ermablt find:

Rur ben erften Diffrict :

jum Deputirten : ber von Dichael auf Bangtom.

jum Gubflituten: ber Rittmeifter von Dewis auf Roggenhagen;

für ben zweiten Diftrict :

jum Deputirten : ber Rittmeifter von Dewis auf Roggenbagen,

jum Gubftituten : ber von Dichael auf Bangfom :

für ben britten Diftrict:

inn Deputirten : ber Rammerberr Graf von Bernftorff auf Beferit,

gum Substituten : Der Rittmeifter von Dewiß auf Roggenbagen;

für ben vierten Diffrict:

jum Deputirten: ber Rittmeifter von Dergen auf Cofa,

jum Enbitituten: ber von Engel auf Gichborft:

für ben fünften Diffrict :

jum Deputirten: ber von Engel auf Gichhorft,

jum Gubftituten: ber Rittmeifter von Dergen auf Cofa;

für ben fechsten Diftrict:

jum Deputirten: ber von Dichael auf Schonbaufen.

jum Gubftituten: ber Graf von Schwerin auf Bornshagen;

für ben fiebenten Diffrict:

jum Deputirten: ber Graf von Ochwerin auf Bornshagen,

jum Gubftituten: ber von Dichael auf Schonbaufen;

für ben achten Diftrict:

jum Deputirten: ber von guden auf Gobenswege,

jum Gubstituten: ber von Barburg auf Stolpe;

für ben neunten Diftrict:

jum Deputirten: ber von Barburg auf Stolpe,

jum Substituten: ber von Buden auf Bobensmege;

für ben gehnten Diftrict:

jum Deputirten: ber von Buch auf Tornow,

jum Gubstituten: ber Dajor von Dergen auf Blumenow;

für ben elften Diftrict:

jum Deputirten: ber Bogge auf Blantenbof,

jum Gubftituten: ber von guden auf Gobensmege.

Reuftrelig, ben 17. Dai 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

(2.) Es wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 1. Juli b. 3. Die Steuer-Receptur in Friedland aufgehoben und ein Großberzogliches Steueramt an Stelle berfelben wiederum errichtet werden wird.

Reustrelis, den 25. Mai 1882. Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung. R. v. Dewis. (3.) Bur Bestreitung der Koften ber Fibeicommiß. Behörde mahrend bes Jahres 1882 wird eine Aufbringung von Funf Meichem art für jede Sufe berjenigen Fibeicommigguter, welche ber Aufficht berfelben unterworfen find, erforderlich.

In Gemäßheit der landesherrlichen Berordnung vom 16. Juni 1842 \$. 18 fordern wir fammtliche Besiger Dieser Fideicommigguter hiedurch auf, die Eingahlung jum 1. Juli d. 3. in Rostoct an den Secretair Zielstorff, welcher jur Entgegennahme berfelben und zur Ertheilung der Duittungen beauftraat ift, zu leiften.

Roftod, ben 24. Dai 1882.

Großherzogliche Fibeicommiß=Behörbe. v. Cheve. v. Malgan. v. Dergen. v. Stenglin. Gr. v. Pleffen.

(4.) Bom 1. Juni ab find zu Bactetsendungen nach Großbritannien und Irland bei der Beforderung auf dem Wege über Belgien (Oftende) nicht mehr brei, sondern nur noch zwei gleichlautende Zoll-Inhaltberklätungen erforderlich. Diefelben muffen, wie bisher, in französischer Sprache abgefaßt sein. Bei Gendungen, deren Inhalt in Werthpapieren besteht, genügt die Beigabe ein er Zoll-Inhaltberklätung.

Schwerin, Dedlb., ben 25. Dai 1882.

Der Raiserliche Ober-Bostbirector.

Risler.

### III. Abtheilung.

(1.) De. Königliche Sobeit ber Großbergog haben Die Spulfelehrer Otto Kreienbrint in Reu. Canow und Johannes Radloff in Prageborf zu ordentlichen Lehrern an der hiefigen Burgerfcule von Oftern b. 3. ab zu ernennen geruft.

Reuftrelig, ben 2. Mai 1882.

(2.) Se. Königliche hoheit der Großherzog haben dem von dem Eigenthumer Friedrich Mittag zu Radenfee und bessen Chefrau, Johanna geb. Schmidt, an Kindes Statt angenommenen Johann heinrich Gottlieb Berg den Familiennamen "Mittag " beizulegen geruft.

Reuftrelit, ben 9. Mai 1882.

(3.) De. Königliche Sobeit ber Großberzog haben ben hutmacher Bilhelm Muller biefelbft zum Sof-hutmacher Sr. Königlichen Sobeit bes Erbgroßberzogs zu ernennen gerubt.

Reuftrelig, ben 9. Mai 1882.

Sierbei : Rr. 12 bee Reiche : Gefenblattes 1882.



## für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 19.

Reuftrelig, ben 16. Juni.

1882.

#### Inhalt:

- 11. Abtheilung. (1.) Befanntmadjung, betr. Die Durchschnittspreise des Monats Mai 1882.
  - (2.) Befanutmachung, betr. die Postverbindung zwischen Türstenberg, Medlb., und Dabelow, sowie zwischen Blautenjee und Carpin.
  - (3.) Befanutmachung, betr. die Packetjendungen nach Belgien und nach Großbritannien und Arland.

III. Abtheilung. Dienft= rc. Radprichten.

### II. Abtheilung.

(1.) Die den Liquidationen über Raturalleistungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich zu machenden Durchschnitts. Preise des Monats Mai 1882 betragen für:

| 1. | 100 | Rilogramm | Weizen   |  |  |  |  | 21 | M | 50 9 |
|----|-----|-----------|----------|--|--|--|--|----|---|------|
| 2. |     | ۴         | Roggen   |  |  |  |  | 15 |   | 62   |
| 3. | v   |           | Gerfte . |  |  |  |  |    |   |      |
| 4. | _   |           | Safer .  |  |  |  |  | 15 |   | 76   |

|     |     | Rilogramm  |           |   |  |  |  |     |      |  |
|-----|-----|------------|-----------|---|--|--|--|-----|------|--|
|     |     |            |           |   |  |  |  |     |      |  |
|     |     |            |           |   |  |  |  |     |      |  |
| 8.  | ein | Naummeter  | Buchenhol | 3 |  |  |  | 9 , |      |  |
| 9.  | v   | 0 Soben T  | Tannenhol | 3 |  |  |  | 6,  | 50 , |  |
| 10. | 100 | 00 Soden T | orf       |   |  |  |  | 8,  | 50 , |  |
| 0 4 |     |            | 1000      |   |  |  |  |     |      |  |

Reuftrelig, ben 2. Juni 1882.

# Großherzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

(2.) Seit dem 16. Mai besteht zwischen Fürftenberg, Medtle, und Dabelow folgende Postverbindung, welche durch einen mit Fuhrwerk ausgestatteten Landbriefträger täglich mit Ausnahme der Sonntage, des Charfreitags, des himmelfahrtstags, des ersten Weihnachtsfeiertags und der Bettage unterhalten wird, mit welcher aber im Uedrigen eine unbeschränkte Beforderung von Posissendungen stattfindet:

An ben Sonntagen, am Charfreitage, am himmelfahrtstage, am erften Weihnachtsfeiertage und an ben Bettagen wird die gedachte Boftverbindung burch einen Landbrieftrager zu Fuß, wie folgt, unterhalten:

```
aus Fürstenberg, Wedlb., 915 Vorm.
in Dabelow . . . . 11
aus Dabelow . . . . 215 Nachm.
in Kürstenberg, Wedlb., 4
```

Ferner bestehen seit bem 16. Mai folgende Bostverbindungen, welche taglich, mit Ausnahme ber Sonntage und ber oben genannten Festtage durch Landbriefträger zu Fuß unterhalten werden:

2. gwifden Blantenfee und Carpin;

aus Blankensee 940 Borm.
in Carpin 1145
aus Carpin 1155
in Blankensee 4 Rachm.

Schwerin, Dedib., ben 8. Juni 1882.

## Der Raiserliche Ober=Bostdirector.

In Bertretung: Robas.

(3.) Bu Badetsendungen nach Belgien find fortan nicht mehr brei, sondern nur noch zwei gleichlautende Boll-Inhaltserklarungen in franzofischer Sprache erforderlich. Bei Sendungen mit Werthpapieren nach Belgien genügt die Beigabe einer Boll-Inhaltserklarung. Die den Badetsendungen nach Großbritannien und Frland beizusügenden Boll-Inhaltserklarungen fonnen fortan auch bei der Beforderung über Belgien (Oftende) in deutscher Sprache abgesaht werden.

Schwerin, Dedlb., ben 10, Juni 1882.

## Der Raiferliche Dber=Poftbirector.

In Bertretung : Robas.

## III. Abtheilung.

(1.) De Rönigliche hoheit ber Großherzog haben ben bieherigen Röniglich Breußischen Referendar Robert von Langen jum Referendar zu ernennen gerubt.

Reuftrelig, ben 25. Mai 1882.

(2.) Nach dem Ableben des Schloßhauptmanns von Gundlach auf Friedrichshof ift beffen Sohnen Sans und Gunther Gebrüdern von Gundlach von des Großherzogs Königlicher Soheit der Muthichein megen des auf fie verstammten Mannlehngutes Friedrichshof heute ertheilt worden.

Reuftrelit, ben 30. Dai 1882.

(3.) De. Königliche Sobeit ber Großberzog haben bem hermann Wilhelm heinrich Breffentin in Kriente ben Familiennamen "Zell" beizulegen geruht. Reuftreliß, ben 31. Mai 1882.

(4.) De. Königliche hoheit ber Großbergog haben bem Geheimen hofrath Ricolai in Reubranbenburg bas Ritterfreug bes hausorbens ber Wenbischen Krone ju verleiben gerubt.

Reuftrelig, ben 11. Juni 1882.



für Befetaebung und Staateverwaltung.

Nr. 20.

Reuftrelig, ben 18. Juni.

1882.

Geftern Abend 11 Ubr find Ihre Königliche Soheit die Erbgroßherzogin Elisabeth eines Bringen gludlich genesen.

Dies für das Großbergogliche Saus, wie für das gange Land fo boch erfreuliche Greigniß wird bierdurch zur öffentlichen Rennt= niß gebracht.

Reuftrelis, ben 18. Juni 1882.



## für Befetgebung und Staateverwaltung.

Nr. 21.

Reuftrelin, Den 22, Juni.

1882

#### Anhalt:

I. Abtheilung. (.12 11.) Berordung, betr. einen Rufat zu ber Erganzungs-Berordung pom 2. Juni 1880 gum repidirten Contributions Chict.

II. Abtheilung. Befanntmadung, betr. Die Hufbebung bes Großbergoglichen Commif-(1.) fariate für ben Bau ber Berliner Nordhahn

> (2.) Befanntmachung, betr. Die Borgrbeiten zu einer Gifenbahn untergeordneter Bedeutung pon Reuftrelit nach Baren.

Befauntmachung, betr. Poitauitrage nach ber Schmeis.

(4.) Befanntmachung, betr. Die Berionenpoft mifden Unflam und Griedland Medili.

III. Abtheilung. Dienit zc. Radrichten.

## I. Abtheilung.

Friedrich Wilhelm, (.12 11.)

von Gottes Gnaden Großbergog von Mecklenburg,

Rurit gu Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf gu Schwerin, ber Lande Roftod und Stargard Berr ic. ic.

Wir finden Und bewogen, nach ftattgehabter Berathung mit Unferen getreuen Stanben bas Rachftebenbe ju verorbnen :

Dem Berzeichniß ber pia corpora unter XIII. in ber Berordnung vom 2. Juni 1880, betreffend Abanderung und Declaration des revidirten Contributions Edictes vom 18. Juni 1874, welche nach §. 55, II., 2 besselben von den edictmäßigen Steuern, mit Ausnahme der landwirthschaftlichen und Gewerbesteuern, befreit find, wird unter Rr. 9 die von den verstorbenen Joachim Salomon Cohnschen Cheleuten hieselbst gegründete Stiftung zur Ausstatung unbescholtener armer Präute jubischer Religion binnuneffigt.

Urfundlich unter Unserer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großbergoalichen Inffegel.

Begeben Reuftrelig, ben 6. Juni 1882.

## (L. S.) Wriedrich Wilhelm, G. S. v. M.

2. u. Demit.

## II. Abtheilung.

(1.) Es wird hiedurch jur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß bas bem Rammerherrn gandbroften von Dergen zu Feldberg unterm 4. Januar 1872 ertheilte Commissorium fur ben Bau der Berliner Nord-Eisenbahn wiederum aufgeboben ift.

Reuftrelit, ben 8. Juni 1882.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

(2.) Bur Aussuhrung ber Borarbeiten einer von Reuftrelig nach Baren zu erbauenden Sifenbahn untergeordneter Bedeutung ift dem Rittmeifter a. D. be Bary in Berlin in Bertretung bes für dieses Sisenbahmproject zusammengetretenen Comités, nach vorher bestellter Sicherheit für ben Ersat etwaiger durch diese Arbeiten entstehenden Schaben und Nachtheile die nachgesuchte landesberrliche Erlaubniff ertheilt worben.

Sammtliche Behörden ber von diesen Borarbeiten berührten Feldmarten werben hiedurch aufgefordert und angewiesen, den mit der Aussührung nachweislich beauftragten Technifern und beren Gehülfen nicht nur das Betreten der Feldmarten behufs ber zur Ermittelung und Feststellung ber Richtungslinie erforberlichen

Meffungs., Rivellirungs- und sonftigen Arbeiten innerhalb ber betreffenben Ortsgebiete zu gestatten, sondern benfelben jede thunliche Erleichterung zu gewähren. Reuftrelis, ben 15. Juni 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

(3.) Nach einer Mittheilung ber Schweizerischen Bostverwaltung ift es innerhalb ber Schweiz gesehlich nicht gestattet, Beträge für Lotterieloose und andere auf das Lotteriespiel bezügliche Bapiere mittels Postauftrags einzuziehen. Bostaufträge, benen Lotterieloose, Ziehungsliften u. f. w. beigefügt sind, werden daher seitens ber Schweizerischen Bostanstalten nicht ausgeführt, sondern als unbestellbar nach bem Ausgabeurte gurückgefandt.

Schwerin, Dedlb., ben 14. Juni 1882.

Der Raiserliche Dber=Boftbirector.

In Bertretung : Robas.

(4.) Die Berfonenpoft gwifchen Untlam Bahnhof und Friedland, Dectlb., bat vom 15. Juni ab folgenden veranderten Gang erhalten:

| A   |                           | 0       | <br>       |
|-----|---------------------------|---------|------------|
| aus | Antlam Bahnhof            | täglich | 125 Rachm. |
|     | Antlam Stadt              | ,       | 135        |
| ,   | Sarnow                    | ,       | 255        |
| ,   | Bolbetow (Pofthülfftelle) |         | 325        |
| in  | Friedland, Medlb.,        |         | 45         |
| aus | Friedland, Dedlb.,        |         | 6 5 frûh   |
|     | Bolbefow (Pofthulfftelle) |         | 650        |
| ,   | Sarnew                    | v       | 720        |
| in  | Anflam Stabt              |         | Q35        |

und, fofern Berfonen bis jum Bahnhofe beforbert zu werben munichen:

in Antlam Bahnhof , . 845 ,

Schwerin, Dedlb., ben 16. Juni 1882.

Der Kaiserliche Ober=Postdirector.

In Bertretung: Robas.

## III. Abtheilung.

(1.) Se. Königliche Gobeit ber Großherzog haben ben Boftpraftitauten Rudolf Seldow in Samburg zum Boftfecretair beim Boftamte in Reubranbenburg zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 8. Juni 1882.

(2.) De. Königliche hoheit ber Großherzog haben ben heinich Frehfe von bier jum hulfspebellen und Calefactor beim Großherzoglichen Landgerichte biefelbft zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 8. Juni 1882.

(3.) Der Richard Siemers auf Genztow ift jum Standesbeamten für ben Standesamtsbezirt Jagte und der Inspector Daaf in Genztow jum Stellvertreter beffelben Allerhochft bestellt worben.

Reuftrelit, ben 14. Juni 1882.

(4.) Se. Königliche hoheit der Großherzog haben den Amtsgerichtssecretair Gepberlich in Strelig jum Gerichtsschreiber beim Großherzoglichen Landgerichte hieselbst mit dem Character als Land gerichts serrotokliften Maaß in Feldberg zum Actuar bei dem Großherzoglichen Anttsgerichte in Strelig zu ernennen geruht.

Der gandgerichtssecretair Genberlich ift gleichzeitig mit der Berwaltung Des Amtes eines Amtsanwaltes bei den Großherzoglichen Amtsgerichten zu Reuftreliß und Strelig beauftragt worden.

Reuftrelig, Den 15. Juni 1882.



## für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 22.

Reuftrelig, ben 30. Juni.

1882.

## 3nhalt:

11. Abtheilung. (1.) Befauntmadjung, betr. Die Bertretung verhinderter Umterichter.

(2.) Befanntmachung, betr. Die Boftauftrage im Bertehr zwifden Dentichland und Grantreich.

III. Abtheilung. Dienft= 2c. Rachrichten.

## II. Abtheilung.

(1.) Bon Johannis d. 3. ab bis auf Weiteres werden die Bestimmungen in der Anlage A. zur Bekanntmachung vom 30. Mai 1879, betreffend die Bertretung verhinderter Amtörichter, — Ofsieiller Anzeiger 1879 Rr. 38 S. 304 — hiedurch dahin abgeändert, daß dieselben zu lauten haben:

Bertreten mirb

Der Richter bei Dem Amtegerichte

Durch ben Richter bezw. burch bie Richter bei bem Amtsgerichte:

3. Fürftenberg

ad 3. Neuftrelig, Mirow;

Dh zed by Google

4 Miram

ad 4. Renftrelin:

6. Strelig

ad 6. Reuftrelig, Stargarb.

Renftrelit, ben 2. Juni 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

(2.) **B**om 1. Juli ab können den Bostaufträgen im Berkehr zwischen Deutschland und Frankreich auch solche Bapiere beigesigt werden, welche mangels Zahlung durch Bermittelung der Bestimmungs-Bostanskalt zur Aufnahme des Protestes weiter gegeben werden sollen. Der Absender hat in solchem Falle auf der Rückseite des Postautschaften vohr "ab protester" niederzuschreiben, auch ebendaselhit unter Hinzusgung von Datum und Namensunterschrift zu vermerten, "daß er sich verpsichte, den etwaigen Betrag der Protessteren nach ersolgter unmittelbarer Anssorberung an den Berechtigten gelangen zu lassen". Die Nambastmachung einer bestimmten, mit der Aufnahme des Protesses zu betrauenden Berson ist statthaft, aber nicht ersorderlich. Eintretendensalls ist für solchen Bermett vom Absender ebenfalls die Rückseite des Postaustrags-Formulars zu benußen.

Schwerin, Medlb., den 24. Juni 1882.

Der Raiserliche Ober=Postdirector.

In Bertretung: Robas.

#### III. Abtheilung.

(1.) Dem Amterichter Giehrte in Strelig ift von Johannis b. 3. ab bis auf Beiteres die Berwaltung des Richteramtes beim Großherzoglichen Amtegerichte in Fürftenberg übertragen worden.

Reuftrelig, ben 2. Juni 1882.

(2.) Der Burgermeister Buttel und der Amterichter U. horn hiefelbst find nach dem Ausscheiben bes Gerichtstathes Dr. Selmer von Johannis d. 3. ab jum Borfipenden, beziehungsweise zum zweiten Mitgliede des biefigen Bolizei. Collegii bestellt worden.

Reuftrelig, ben 8. Juni 1882.

(3.) Der Autsrichter U. horn hieselbft ift an Stelle bes ausscheibenben Gerichtstaths Dr. Selmer wiederum mit dem Borfige im Polizei-Collegio zu Befenderg von Johannis d. 3. ab bis auf Weiteres commissarisch beauftragt morben

Reuftrelit, ben 8. Juni 1882.

(4.) Se. Königliche hobeit ber Großberzog haben ben Amtörichter, Gerichtstath Dr. Selmer hiefelbit zum gandgerichtstathe beim biefigen Großherzoglichen gandgerichte, sowie ben Amtörichter Jacoby in Fürstenberg zum Amtörichter bei bem biefigen Großherzoglichen Amtögerichte von Johannis d. 3. ab zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 8. Juni 1882.

(5.) Rachdem dem Landbrosten Rammerhertn von Dergen in Feldberg Die nachgesuchte Entlassung aus feiner Stellung als ötonomischer Beamter im dortigen Amte in Gnaden bewilligt worden, haben Se. Königliche hoheit der Großherzog den bisherigen Landvogtei-Affesfor, Rammerjunter Wolf von ber ganden in Schönerg von Johannis d. 3. ab wiederum zum ötonomischen Beamten im Amte Feldberg unter gleichzeitiger Berleibung best Titels als Droft zu ernennen gerubt.

Reuftrelig, ben 13. Juni 1882.

(6.) Ce. Königliche hoheit ber Großberzog haben ben Steuer-Supernumerar heinrich Roch in hamburg jum Ufifienten in ber Steuer- und 300. Berwaltung und zum Einnehmer beim Großberzoglichen Steuer-Amte in Friedland zu ernennen geruht.

Reuftrelit, ben 13. Juni 1882.

(7.) De. Königliche Sobeit der Großberzog haben nach dem Ableben des Rechtsanwaltes Schröder in Friedland den Rechtsanwalt h. Biehm baselbft wiederum zum Amtsanwalt bei dem dortigen Großberzoglichen Amtsgerichte zu ernennen geruht.

Renftrelig, ben 17. Juni 1882.

(8.) De. Königliche hoheit ber Stoßherzog haben ben bisherigen gufigenbarmen Auguft Bengin in Stargarb jum Gerichts biener und Pfortner beim Großherzoglichen Amtsgerichte in Woldegt zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 22. Juni 1882.

(9.) Der Droft von ber Cancten in Felbberg ift nach bem Abgange bes Canbbroften von Dergen bafelbit wiederum jum Canbespolizei. Diftricts. Commiffarius fur ben Felbberger Diftrict ernannt worden.

Reuftrelig, ben 25. Juni 1882.

Sierbei: Dr. 13 bes Reiche : Befegblattes 1882.



## für Befetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 23.

Reuftrelin, ben 15. Juli.

1882

#### Anhalt:

II. Mbtheilung.

- (1.) Bublicandum, betr, Die Ginführung ber neuen beutiden Rechtidreibung.
- (2.) Befountmadung, betr. Die Durchichnittenreife bes Monate Juni 1889
- (3.) Befanntmachung, betr. Die Normalpreife im Steuerighr 1862/ca.
- (4.) Befanutmachung, betr. ben Austaufch von Berthbriefen mit Spanien und Bortugal.

III. Abtheilung. Dienit: 2c. Nachrichten.

## II. Abtbeilung.

(1.) Die im Sabre 1880 fur Die preußischen und feitdem fur Die Schulen ber meiften übrigen beutichen Staaten eingeführte fogenannte neue beutiche Rechtschreibung foll fpateftens von Dichaelis b. 3. ab auch in ben fammtlichen Soulen ber biefigen ganbe gur Ginführung gelangen und zwar nach Dagagbe bes unter bem Titel : "Regeln und Borterverzeichniß fur Die beutiche Rechtschreibung 2c. jum Bebrauch in ben Schulen bes Großbergogthums Dedlenburg. Strelig im amtlichen Auftrage berausgegebenen Leitfabens. Derfelbe ift im Commiffioneverlage bei dem Buchbinder B. Zander in Mirow erschienen und auf buchhandlerischem Bege zu 25 R pro Exemplar zu beziehen.

Reuftrelig, ben 27. Juni 1882.

# Großherzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

(2.) Die den Liquidationen über Naturalleiftungen an Die bewaffnete Dacht im Frieden grundleglich zu machenden Durchschnitts. Preise des Monats Juni 1882 betragen für:

| 004 | Dett | ugen jac. |         |     |    |  |  |  |    |   |      |   |
|-----|------|-----------|---------|-----|----|--|--|--|----|---|------|---|
| 1.  | 100  | Rilogramm | Beigen  |     |    |  |  |  | 21 | M | 47 5 | N |
| 2.  |      |           | Roggen  |     |    |  |  |  | 15 | , | 65   |   |
| 3.  |      |           | Gerfte  |     |    |  |  |  | 16 | , |      |   |
| 4.  |      |           | Safet   |     |    |  |  |  | 15 | , | 71   | , |
| 5.  |      | ,         | Erbfen  |     |    |  |  |  | 24 | , | 50   | , |
| 6.  |      |           | Strob   |     |    |  |  |  | 5  | , | 50   | , |
| 7.  | ,    |           | Seu     |     |    |  |  |  | 3  |   | 75   | , |
| 8.  | ein  | Raummeter | Bucheni | Joe | 3  |  |  |  | 9  | , | -    | , |
| 9.  | ,    | ,         | Tannen  | hol | 3  |  |  |  | 6  | , | 50   | , |
| 10. | 100  | 0 Goben T | orf .   |     | ٠. |  |  |  | 8  | , | 50   | , |
|     |      |           |         |     |    |  |  |  |    |   |      |   |

Reuftrelit, ben 6. Juli 1882.

# Großherzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

(3.) Bei Gelbberechnung bes Korns find im Steuerjahr 1882/83 als Normalpreise für

|              | 84 Pfd. (1 | Odffl.) | Weizen |  |  | 8,91 M |
|--------------|------------|---------|--------|--|--|--------|
|              | 80 ,       |         | Roggen |  |  | 6,51   |
|              | 70 .       |         | Gerfte |  |  | 4.81   |
|              | 48         |         | Safer  |  |  | 3,26   |
|              | 88 ,       |         | Erbfen |  |  | 7,10 . |
| grundleglich | gu machen. | •       |        |  |  |        |

motegrity ju matten.

Reubrandenburg, ben 30. Juni 1882.

Die Gentral-Steuer-Direction. A. Raspe. Dr. von Engel. S. Bahr.

(4.) Rum 1. Juli tritt Spanien, einschließlich ber Balearen und ber Canarischen Inseln, bem Rarifer Uebereinfommen von 1 Juni 1878, betreffenb ben Austaufch von Werthbriefen im internationalen Bertebr, bei Bom gleichen Beitpunft mirb ber Deifibetrag ber Berthangabe bei Berthbriefen nach Spanien auf 8000 Mart erhöht Die Sare fest fich gusammen aus bem Rorto und ber felten Behühr für einen Ginichreibhrief von gleichem Bemicht und Reftimmungkort fomie aus einer Berficherungsgebuhr von 20 Bf. fur je 160 Mart. Die Berth. briefe find nach allen bedeutenberen Orten Spaniens gulaffig; über Die Ramen Diefer Orte mirb auf Bunich bei ben Boftanftalten Ausfunft ertheilt. In Rolge Des Beitritts von Spanien ju bem gedachten Uebereinfommen ermäfigt fich Die Berficherungsgebuhr fur Merthbriefe nach Bortugal mit Ginichluft non Mabeira und ben Moren auf 20 Bf. fur ie 160 Mart, fur Werthbriefe nach ben Bortugiefifchen Rolonien. Santiago (Cap Berbifche Infeln), San Thome (Guineg. Infeln) und Loanba (Angola) auf 28 Bf, fur je 160 Dart. Die Berficherungs. gebubr tommt bei Berthbriefen nach Bortugal und ben Bortugienichen Rolonien ebenfalls neben bem Borto unt ber felten Bebubr fur einen Ginichreibbrief von gleichem Bemicht und Beftimmungeort in Aufan

Schwerin, Dedlb., ben 27. Juni 1882.

Der Raiferliche Ober=Postdirector.

In Bertretung : Robas.

## III. Abtheilung.

(1.) De. Konigliche Sobeit der Großbergog haben der von dem Ziegler Carl Boltmann in Strelig an Rindes Statt angenommenen Maria Caroline Bilhelmine Rohn den Familiennamen , Boltmann' beizulegen geruht.

Reuftrelig, ben 17. Juni 1882.

(2.) De. Königliche Sobeit der Großberzog haben den bisherigen Gulfssecretair, Referendar Gustav Folfch bieselbst von Johannis b. 3. ab zum zweiten Secretair bei bem Staatsministerio, der Landes-Regierung und der Lehnsammer, auch zum Registrator bei der Lehnkammer zu ernennen gernht.

Reuftrelit, ben 22, Juni 1882.

(3.) Ge. Königliche Sobeit ber Großbergog haben bem Raufmanne Mag Rober in Berlin, alleinigem Inhaber ber bortigen Firma G. Rober, bas Brabitat als Soflieferant zu verleihen geruht.

Reuftrelit, ben 22. Juni 1882.

(4.) De. Ronigliche hoheit der Großherzog haben den Rammerherrn, Droften von Fabrice in Strelig zum Landeshertlichen Commiffarins bei der Bege-Commiffion und Deputation, sowie den Rammerherrn, Droften von Dergen in Mirow zu beffen Gubfituten zu bestellen geruht.

Reuftrelig, ben 6. Juli 1882.

(5.) Se. Königliche Sobeit ber Großberzog haben ben Diataren Rubolph Fund hiefelbft, Otto Schnell in Schönberg und Abolf Wuftrow hiefelbst nach bestandener Gerichtsschreiberprüfung ben Titel als Protofollführer beizulegen geruht.

Reuftrelig, ben 6. Juli 1882.

(6.) Nach erfolgter ftanbijder Prafentation ift ber Friedrich Schröber auf Wittenhagen auf bas noch laufende Jahr 1882 zum Substituten bes von Warburg auf Stolpe, als vierten burgerlichen Mitgliedes ber Erfap. Commiffion für ben Aushebungsbezirf Reustrelig, Allerhochft ernannt worden.

Reuftrelig, ben 8. Juli 1882.

Sierbei : Rr. 14 bes Reiche : Bejegblattes 1882.

herausgegeben von ber Großbergoglichen Regierunge Registratur. Meuftrelig, gebrudt in ber hofbuchbruderer von S. bellmig.

Whited by Google



## für Befetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 24.

Reuftrelin, ben 21. Juli.

1882.

#### Anhalt:

#### II. Abtheilung.

- Befanntmachung, betr. Die jur Abstempelning von Spielfarten befugten (1.)Roll- und Stenerstellen.
- (2.) Befanntmachung, betr. Die Bestätigung eines Jusakes unm S. 11 sub 4 ber Reuen Gefete ber ftabtifden Branbperiiderungs : Gefellichaft.
- (3.) Befanutmachung, betr. Die Borgrbeiten zu einer Gifenbahn pon Grieb. land nach Renbranbenburg.
- (4.) Befanntmachung, betr. Die Berjonenvoft gwijden Friedland, Dedib., und Muflam.
- (5.) Belanntmachung, betr. ben Berichlug von Briefen nach beißen Gegenden.

III. Abtheilung.

## Dienit= 2c. Nachrichten.

## II. Abtheilung.

(1.) Ce wird hiedurch gur öffentlichen Renntniß gebracht, daß bem Furftlich Schwarzburgifden Steueramte ju Stadtilm Die Befugniß gur Erhebung Der Stempel. Abgabe und Abstempelung von im Bundesgebiet gefertigten Spielkarten beigelegt ift.

Das unterm 24. September 1880 veröffentlichte Bergeichniß ber betreffenben 300- und Steuerftellen ift biernach zu ergangen.

Reuftrelin, Den 11. Juli 1882.

# Großherzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

(2.) Großherzogliche gandes Regierung bringt hiermit zur allgemeinen Kenntniß, daß der nachstehende, seitens bes Generalbirectoriums ber flabtischen Brandperficerungs Gesellschaft zum S. 11 sub 4 der Reuen Geset beschlossene Zusat:

"Schennen, welche in zusammenhangender Reihe von langer als 70 Meter belegen find, ober in solden Scheunenreihen, welche von anderen nicht einen Zwischenraum von mindeftens 17 Meter haben, durfen zur Berficherung nicht aufgenommen werben.

unter bem bentigen Datum landesherrlich genehmigt und bestätigt worden ift. Reuftrelig, ben 13, Juli 1882.

Großberzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

(3.) Bur Aussubrung ber Vorarbeiten einer von Friedland über den sogenannten Friedlander Werder nach Reubrandenburg zu erbanenden Sisenbahn, welche von dem Regierungsbaumeister von Brand in Betteetung der Firma Dawy, Donath et Comp. in Berlin geleitet werden, ist dem Magistrate in Friedland, nachdem berfelbe sich bereit erklärt hat, für den durch solche Borarbeiten auf den einzelnen Territorien etwa verursachten Schaden einzutreten, die nachgesuchte landesherrliche Genehmigung ertheilt worden.

Sammtliche Behörden der von diesen Borarbeiten berührten Feldmarken werden hiedurch aufgefordert und angewiesen, den mit der Aussubrung nachweislich beauftragten Technitern und deren Gehülfen nicht nur das Betreten der Feldmarken, bebufs der zur Ermittelung und Feststellung der Richtungslinie erforderlichen Wessungs, Nivellirungs und sonftigen Arbeiten innerhalb der betreffenden Ortsegebet zu gestatten, sondern denselben jede thunliche Erleichterung zu gewähren.

Reuftrelig, ben 15. Juli 1882.

Großberzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

(4.) Die Bersonenpoft zwischen Untlam Bahnhof und Friedland, Dedlb., bat folgenben veranberten Gang erhalten:

| aus | Antlam Bahnhof            | täglich | 2 5 Nachm |
|-----|---------------------------|---------|-----------|
|     | Antlam Stadt              | ,       | 215       |
| ,   | Garnow                    |         | 335       |
|     | Bolbetow (Posthülfstelle) |         | 4 5       |
| in  | Friedland, Medib.,        |         | 445       |
| aus | Friedland, Medib.,        |         | 6 5 früh  |
| ,   | Boldetow (Posthülfstelle) |         | 650       |
|     | Sarnow                    |         | 720       |
| ın  | Anflam Stadt              |         | 835       |

und fofern Reifende bis jum Bahnhofe beforbert gu fein munichen:

aus Anklam Stadt täglich . 840 früh

Schwerin, Dedlb., ben 12. Juli 1882,

Der Raiferliche Ober=Postdirector.

In Bertretung : Robas.

(5.) Die Botschrift der Bostordung, wonach zum Berschlusse von Briefen, welche nach Gegenden unter heißen Himmelskrichen gerichtet sind, Siegellack ober ein anderer, durch Wärme sich auslösender Stoff nicht benutt werden soll, bleibt, wie hier einlausende Beschwerden bekunden, noch vielsach unbeachtet. Da bei Berwendung derartiger Stoffe leicht ein Schmelzen der Siegel und in Folge bessen gusammentleben verschiedener Sendungen eintritt, hierdurch aber Fehlleitungen, Beschädigungen bezw. Berluste von Briefschaften entstehen, so wird im eigenen Interesse der Absender auf die vorbezeichnete Bestimmung hiermit wiederholt aufmertsam gemacht.

Schwerin, Dedlb., ben 14. Juli 1882.

Der Raiferliche Ober Boftbirector.

In Bertretung: Robas.

#### III. Abtheilung.

(1.) Der Rufter und Schulmeifter Beneun in Dornom ift gum Stanbesbeamten für ben Stanbesautsbezirt Dornom bestellt morben.

Reuftrelig, Den 11. Juli 1882.

(2.) Se. Königliche Sobeit ber Großbergog haben ben Raufmann & B. E. Gerling hiefelbst jum Goflieferanten Ihrer Königlichen Sobeit ber Erbgroßbergogin zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 11. Juli 1882.

- (3.) De, Königliche hoheit der Großherzog haben die Inhaberin der Firma: Bilhelm Zierlein in Berlin, Unna hullmann geborene Zierlein, zur hoftieferantin Ihrer Königlichen hoheit der Erbgroßherzogin zu ernennen geruht. Reuftrelis, ben 11. Juli 1882.
- (4.) De. Königliche Sobeit ber Großberzog baben ben Gerzoglich Anhaltinifchen Sofiphotographen g. Salomon in Deffau zum Sofphotographen Ihrer Königlichen Sobeit ber Erbgroßberzogin zu ernenuen geruht.

Reuftrelis, Den 11. Juli 1882.

Sierbei: Rr. 15, 16 und 17 bee Reiche Bejegblattes 1882.

Benftrelit, gebrudt in ber hofbuchbruderei von & bellwig.



## für Befetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 25.

Reuftrelig, ben 28. Juli.

1882.

#### 3nhalt:

II. Abtheilung.

(1.) Befanntmadjung, betr. bie Minna Borniche Stiftung.

(2.) Bekanntmachung, betr. die Borarbeiten zu einer Eisenbahn untergeordneter Bebeutung von Friedland nach Sponholz. (3.) Bekanntmachung, betr. die dieskährigen Truppen ellehungen

(4.) Befanntmachung, betr. die Berstellung von Wegweisern.

III. Abtheilung. Dienit 2c. Nachrichten.

## II. Abtheilung.

(1.) De. Königliche Sobeit ber Großberzog haben die von dem Raufmann Carl Born in Strelig errichtete Minna Bornsche Stiftung zur Unterflügung von armen Confirmanden und schwachbemittelten Schülern mittlerer Lehranstalten, sowie zur Jahlung von kleinen Miethsbeihulfen an Hulfsbedurftige der Stadt Strelig als juriflische Person anzuerkennen geruht.

Die Berwaltung biefer Stiftung führt unter Aufficht bes Magistrats bas Berwaltungs. Collegium ber Carl und Minna Bornfcben Stiftung in Strelis.

Reuftrelig, ben 11. Juli 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

Dhisad by Google

(2.) Bur Ausführung ber Borarbeiten einer von Friedland nach Sponholz zu erbauenden Gisenbahn untergeordneter Bedeutung ift dem Rittmeister a. D. de Bary in Berlin nach vorher bestellter Sicherheit fur den Ersat etwaiger durch biefe Arbeiten entstehenden Schaden und Nachtheile die nachgesuchte landesherrliche Ersaubnift ertheilt worben.

Sammtlide Behörden der von diesen Borarbeiten berührten Feldmarken werden hiedurch aufgefordert und angewiesen, den mit der Aussührung nachweislich beauftragten Technitern und beren Gehülfen nicht nur das Betreten der Feldmarken behufs der zur Ermittelung und Feststellung der Richtungslinie erfordenden Meffungs. Arbeiltrungs. Arbeiltrungs. und sonligen Arbeiten innerhalb der betreffenden Ortsgebiete zu gestatten, sondern denselben jede thunliche Erleichterung zu gemähren.

Reuftrelig, ben 20. Juli 1882.

Großberzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

- (3.) Die in biefem Jahre im hiefigen gande stattfindenden Truppenübungen abgesehen von den erforderlichen Marfchen werden auf nachstehenden Terrain-Abschulten abgehalten werden:
  - 1. Das Regiments Exerciren bes Großberzoglich Mecklenburgischen Fufilier-Regiments Ar. 90 in der Zeit vom 18. bis 23. August auf einem Plate zwischen Neubrandenburg und Bultenzin;
  - 2. Das Exerciren ber 34. Infanterie Brigabe (Großherzoglich Medlenburgifden) vom 25, bis 30. August auf dem bereits im Jahre 1876 zum gleichen Zwecke benutten Plate bei Bargensdorf, füdlich von Neubrandenburg;
  - 3. Die Detachements-Uebungen vom 1. bis 5. September, und zwar die der 33. Infanterie-Brigade in dem nördlich der Eisenbahn Neubrandenburg-Pasewalt gelegenen Theile des Landes, die der 34. Infanterie-Brigade (Großherzoglich Medlenburgischen) zwischen Neubrandenburg und Neustreliß;
  - 4. Die Divisions Uebungen vom 7. bis 13. September langs ber Chaussen Reuftrelig-Bolbegt (ungefahr bei Bredenfelbe aufangend) und Bolbegt-Reubrandenburg.

Begen ber Commifion jur Fefthellung refp. Abschägung ber burch biefe Uebungen entstandenen Flurbeschäbigungen wird auf Die Bekanntmachungen vom

18. Juli 1876 — Offic. Ang. 1876, S. 94 — und vom 2. Februar b. 3. Bezug genommen, und werden die Ortsbehörben, sowie die Besiger, Pächter x. von Grundbitiden hiedurch angewiesen, den Aufforderungen und Anordnungen des Regierungs. Commissaria, Kammerherrn Drosten von Fabrice in Stretig, ungesäumte Folge zu leisten. Auch werden sämmtliche Interseinen ausgefordert, die vorzugsweise zu schonnben Ländvereien rechtzeitig und beutlich durch Strohwieben zu bezeichnen, demnächt aber etwaige Entschädigungsansprücke bei dem Borstande bespienigen Ortes, in dessen Bezirt das beschädigte Grundstüt belegen ist, — die Mitglieder der Ritterschaft bei dem oben genannten Commissarius — unverzüglich anzumelden bei Weidung des Erlöschens dieser Ansprücke gemäß \$. 16 des Reichsgeses über die Naturalseistungen für die bewassnete Macht im Frieden vom 13. Februar 1875.

Reuftrelig, ben 22. Juli 1882.

Großherzoglich Medlenburgliche Landes=Regierung.

(4.) In Beranlassung ber bevorstehenden Truppen-Uebungen werden die Obrigteiten unter hinweisung auf resp. §. 13 Abs. 2 der revidirten Instruction für die Wege-Commission und Deputation vom 22. December 1856 und auf die Verordnung vom 8. Marz 1848 wegen Errichtung von Wegweisern auf den Communicationswegen hiedurch ausgesorbert, dasur Gorge zu tragen, daß die erforderlichen Wegweiser in ordnungsmäßiger Beschaftenbeit vorhanden sind.

Reuftrelig, ben 22. Juli 1882.

Großberzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

b. Willi

## III. Abtheilung.

(1.) De. Königliche hoheit ber Großherzog haben ben Königlich Preußischen Bice. Dberceremonienmeister und hofmarschall bes Kronprinzen, Grafen zu Eulenburg, zum Großcomthur bes hausorbens ber Wendischen Krone zu ernennen geruht.

Renftrelig, ben 19. Juli 1882.

(2.) Se. Königliche hobeit ber Großberzog haben ben Königlich Preußischen Kammerberen, Freiheren von Bangenheim, jum Comthur bes hausorbens ber Wenbischen Krone zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 19. Juli 1882.

(3.) Se. Königliche Sobeit ber Großherzog haben ben Director ber hiefigen Realiconle Dr. Stias Muller hiefelbst zum Rath zu ernennen geruht. Reustrelig, ben 19. Juli 1882.

Bierbei: Rr. 18 Des Reiche Bejegblattes 1882.



für Befetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 26.

Reuftrelin, ben 3. Auguft.

1882.

#### Anhalt:

- II. Abtheilung. (1.) Rublifandum, betr. Die repibirten Statuten bes rittericattlichen Grehit : Rereina
  - (2.) Befonntmachung, betr. Die Gestattung von Ernte-Arbeiten an ben nächiten brei Conntagen.

III. Abtheilung. Dienit= 2c. Rachrichten.

## II. Abtheilung.

(1.) Nachdem Ge, Ronigliche Sobeit ber Großbergog im Ginverftandniffe mit bes Großbergogs von Medlenburg. Schwerin Roniglider Sobeit nach verfaffunge. mäßiger Berathung mit Allerhochft. Ihren getrenen Standen Die revidirten Statuten bes ritterschaftlichen Credit-Bereins gandesberrlich bestätigt haben, werben Die re-

vibirten Statuten mit der Allerhöchsten Bestätigungs-Atte nachstehend resp in der Anlage zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Reuftrelig, ben 29. Juli 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

v. Arnim.

# Wir friedrich Wilhelm,

## von Gottes Gnaden Großherzog von Medlenburg,

Fürst zu Benben, Schwerin und Natieburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lande Roftod und Stargard Berr 20. 20.

Thun tund hiemit: daß Wir im Einverständniß mit des Großberzogs von Mecklenburg-Schwerin Königlicher hoheit und nach voraufgegangener verfassungmäßiger Berathung mit Unseren getreuen Standen die revidirten Statuten des ritterschaftlichen Credit-Bereins, wie solche hieneben angeschlossen sind, Landesherrlich traft dieses wissentlich und wohlbedächtig genehmigt und bestätigt haben, also und dergestalt, daß dieselben von allen, welche es angeht, fest und unverbrüchlich gehalten werden sollen.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großherzoglichen Infliegel.

Gegeben St. James's Palace London, ben 2. Mai 1882.

## (gez.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

Banbesherrliche Beftätigung.

(99eg.) F. v. Dewig.

(2.) Begen bes bisherigen ungunftigen Erntewetters will Grogherzogliche Canbes. Regierung hiemit gestatten, bag an ben nachsten brei Sonntagen — am

6., 13. und 20. Auguft — Ernte-Arbeiten nach beenbigtem Gottesbienfte und mit Ginwilligung ber Arbeiter vorgenommen werben,

Reuftrelig, ben 1. August 1882.

Großberzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

p. Urnim.

## III. Abtheilung.

Se. Königliche Sobeit ber Großberzog haben bem Sergeanten Ulrich Abolf Guftav Wilhelm Mangel in harburg ben Familiennamen , Reißmannabeigulegen geruht.

Reuftrelig, ben 22. Juli 1882.

Beilage: Statuten bes Dedlenb, rittericaftliden Crebit Bereins.

Serausgegeben von ber Grofbergoglichen Regierunge : Regiftratur. Reuftrelit, gebrudt in ber hofbuchruderei von & hellmig.

# Statuten

bes

## Medlenburgifden

# ritterschaftlichen Greditvereins.

Rad ber Revision im Jahre 1882.

>3000

#### Noftod.

Carl Boldt'ide Sof . Buddruderei. 1882. Von den Pfandbriefen, den bei deren Ausgabe normirenden Principien und den Rechten und Pflichten des Creditvereins im Allgemeinen.

#### §. 1. Begriff ber Bianbbricfe.

Medlenburgische ritterschaftliche Psandbriese sind Schuldverschreibungen, welche von der Hauptbirection des Medlenburgischen ritterschaftlichen Greditvereins nach Berschrift dieser Statuten gegen Bestellung erster Hypotheken (S. 5.) an den der Bersandbriefung fähigen Gittern (S. 11.) ausgegeschen werden.

Den Pfandbrief- Inhabern wird die prompte und baare Jahlung ihrer Forderungen an Capital und Jinjen zur Berfallzeit, aller den Ereditverein treffenden Ausfälle ungeachtet, selbst in Fällen der Jwangsdersteigerung bepfandbriefter Güter vom Berein in seiner Gesammtheit garantirt. Es hasten ihnen diefür die zum Ereditverein verdnundenen Gutsbesiger aller dere Kreise mit ihren Gütern solidariich. (Beral, S. 5. und S. 59.)

# S. 2. Rechte und Pflichten Des Creditvereins und Der Demfelben beigetretenen Gutebefiger gegen einander.

Ter Creditverein ist berechtigt, die püntstiche Zahlung der verschreibungsmäßigen Zinsen und sonstigen Veiträge von den ihm beigetretenen Gutsdessigern zu verlangen und olche in weiter unten bestimmter Art beizutreiben, wogegen er aber and die Zinsen sowie die Capitalien zur Verfallseit an die Plandbrief-Anhaber zu zahlen hat.

#### §. 3. Rechte und Pflichten bes Crebitvereins gegen bie Pfandbrief. Inhaber.

Die Pfaubbrief Unhaber sind berechtigt, nicht nur unter allen Umständen in den durch die ausgesertigten Jinscompons bestimmten Jahlungsterminen von dem Ereditwerein ihre Jinsen zu spekenzugen, sondern auch die Ausgallung des Capitals, wenn es fällig wird, au verlangen, dogegen aber anch verpflichtet, sobald nach den statutenmäßigen Bestimmungen ihre Pfandbriese zur Einlösung kommen, das Capital entgegenzunehmen. (Bergl. § 75.)

#### S. 4. Berhaltnift bes Creditvereins und feiner Begörden ju den Landesregierungen und ben Gerfcieten

Der Creditverein und seine Behörden sind der landesherrlichen Oberaufficht, sowie den ordentlichen Gerichten nuterworsen. Sie können auf Antrag von denselben zur Erfüllung der vom ihnen übernommenen Berbindlichkeiten und Berpflichtungen im Wege Mechtens angehalten werden. In allen Fällen, in welchen der Creditverein auntlich mit den Landesregierungen und den Gerichten in Berhandlung tritt und von denselben Aussertigungen erhält, werden solche ihrendes und gebührenkrei erläffen.

Die genane Befolgung ber Borichriften biefer Statuten und der sonstigen den Creditverein betrespenden gesetlichen Bestimmungen sowohl Seitens des Greditvereins als auch Seitens Tritter wird landeshertlich überwacht und der Creditverein in seinen Rechten und Privilsenien geschützt werden.

Erforderlichen Falles werden landesherrliche Commissarien zur Berhandlung mit ber Generalversammlung ober mit ber Sambtbirection abgeordnet.

#### \$. 5. Die Pfandbrief Bewilliaung.

Die Pfandbrief-Bewilligung geschieht nur auf zwei Dritttheile des durch die aufgenommenen und revidirten Taxen ermittelten Werthes ber Güter.

Bei der Aufnahme von Gütern mit begrenzter Berichulbbarteit darf die Höhe ber bewilligten Pfandbriefinnme mit allen statutenmäßigen Folgen ungeachtet einer höheren Beleichungsfähigfeit diejenige Summe, dis zu welcher die Berichuldbarfeit zulässig ist, nicht übersteigen.

Tür die nach den früheren Beleihungsgrundsätzen aufgenommenen Güter bleiben die benjelben entsprechenden Tarverfällnisse unwerändert des Bestand, bis von deren Besitzern die Erhöhung der Tare und der Psauddriesbewilligung beantragt wird, welche dann nach Maßgade der Borschriften dieser Statuten geschiebt. (Bergl. §. 16. der Targundsätze.)

Die bewilligte Pfandbrieffinmme wird in dem Sphothekenbuche am Schlusse der Butsbeschreibung vermertt und erfolgt die Attestirung der ausgesertigten Pjandbriefe von Seiten der Hypothekenbehörden nur bis zu dieser Summe.

Der Betrag ber ansgesertigten Pfandbriefe muß als erste und bevorzugte Schuld in das Hypothekenbuch eingetragen werden, mithin bis zum Belause der Pfandbrieffumme allen übrigen intabulirten Forderungen in der Priorität vorgehen.

Haften auf dem aufzunehmenden Gute gänzlich unablösbare Forderungen, so können biese benjenigen des Ereditvereins in der Periorität zwar vortreten, es dirfen aber dann nur so viel Psandbriese ausgesertigt werden, daß die bewilligte Psandbriessumme unter Einrechnung dieser vortretenden Forderungen nicht überschritten wird.

Sind Forderungen wegen mangeluber Legitimation ber Juhaber ober wegen beichräntter Rupbinumasbeingung zur Beit nicht ablösbar, so tritt basselle ein.

Sobald die zeitigen hindernisse ber Mblosung dieser Forderungen aber entsernt sind, ist der Schuldner verpstichtet, die Uebertragung dieser Poste auf den Greditverein gegen Ausslieserung der Phandbriese zu erwirten oder diese Forderungen abzutragen und im Spoothekenbucke rein tilcen zu salfen.

#### §. 6. Nebernarmalidusken.

Mit den hinter den Forderungen des ritterschaftlichen Creditoereins in die Spoothetenbücher eingetragenen Forderungen (Uebernormalschulden) konnnt dieser an sich und im Allacmeinen in keine weitere Berührung.

Sollte aber zwijchen einem bem Ereditverein beigetretenen Gntsbesiter und seinen Glaubigern eine Bereinbarung über den successiven Abtrag der Uebernormalschulden zu Staube kommen und Ersterer die Leitung des Capitalabtrags Geschäftes von dem Ereditverein verlangen, so kann dieser solches unter solgenden Boranssetzungen und Bedinaumaen übernehmen:

- a. ber Creditverein garantirt den Uebernormalgläubigern die Ansreichlichfeit der Sypothef nicht, sondern ist nur für den richtigen Gang des Capitalabtrags Geschäfts, is lange der Schuldner ielbit zahlfähig bleibt, vergunwortlich:
- b. der Erroitverein verfährt demnach gegen die Schuldner in Auschung der vereinbarungsmäßig terminlich bei der Haupteasse einzugahlenden Capitalabtrags. Summe und den über die Einziehung der statutenmäßigen Zahlungen vorgeschriebenen Normen, welchen der Schuldner sich ausdrücklich zu unterwerzen hat — und trägt damit nach der vereinbarten Reisensolae die Schulden an die Gläubiger ab:
- e. die Gläubiger sind dagegen verpstichtet, salls sie spätestens vier Wochen nach dem jedesmaligen Zinsgahlungstermine ihre Zinsen nicht erhalten, davon der Hauptbirection Anzeige zu machen. Diese sordernt den Schuldner auf, spätestens acht Wochen vor dem nächsten Zinsgahlungstermine die Zahlung der richtländigen Zinsgahlungstermine die Zahlung der richtständigen Zinsgahlung der Zinsgahlung der

#### §. 7. Binofuß ber Pfandbricfe.

Den Binsfuß ber Pfandbriefe bestimmt ber bie Ausgabe beautragende Gutsbesither, boch barf biefer Zinsfuß vier Procent nicht übersteigen.

#### S. 8. Ratur ber Pfanbbriefe und Ausfertigung berfelben.

Die Pfandbriefe und die dazu gehörenden Zinskonpons sind in ihren Rechten völlig gleich. Sie lanten auf den Inhaber und werden ohne Bezeichnung eines bestimmten Gutes aussasfertfat.

Auf Berlangen ber Inhaber tann eine Ausgereonrösehung ber Pfandbriese burch bie Hauptbirection gegen Erlegung ber Schreibgebühr geschehen.

#### §. 9. Müngforte und Größe ber Pfanbbricfe.

Der dem Creditverein beitretende Gutschesiger hat das Recht zu verlangen, daß die der bewilligten Pfandbriefinnune für sein Gut entsprechende Anzahl von Pfandbriefen ausgesettigt wird.

Die Tage ber aufzunehmenden Güter, die Bewilligung und Ansfertigung der Pfandbriefe geschieht um in Reichswährung. (Reichswart.)

Die Pfandbriefe werden mr in Appoints zu 3000 Å, 2000 Å, 1500 Å, 1000 Å, 500 Å, 300 Å, 200 Å und 100 Å ansacachen.

Die Beitimmung der auszusertigenden Appoints steht dem die Psandbriefausgabe beantragenden Gutsbesiger jrei mit der Reichträufung, daß jür dasselbe Gut nicht über 4 Procent der ganzen Schuldsumme in Psandbriefen zu 100 Mark ausgesertigt werden.

#### §. 10. Mustritt.

Der gänzliche ober theilweise (s. §. 75.) Austritt aus dem Creditverein ist in jedem der landesüblichen Zahlungstermine zulässig, wenn derselbe acht Wochen vor dem Termine der Hamptbirection angemeldet wird.

Der Anstretende hat zu solchem Zwede den seiner Schuld an den Ereditverein oder dem vom ihm abzutragenden Theile derselben (g. 75.) entsprechenden Actrag in Psandbriesen von gleichem Zwissins bei der Hauptdirection einzweichen und den auf das aussscheidende Gut sallenden Autheil an den etwaigen Schulden der Administrationscasse zu entrichten.

Der Austritt eines Gutes, auf welches Goldpfandbriefe ausgegeben find, fann nur mittelft Ginlieferung von Goldpfandbriefen gescheben.

Pjandbriefe, welde in bem Termine vor dem Austritt ausgelooft find, durfen nicht eingereicht werben.

Bei einem lediglich die Umwandlung der Münzsorte einer Capitalichuld bezweckenden Unstritt Tommen die Borichriften des S. 77. Abs. 4. nicht zur Umvendung.

## Bon ben in ben Creditverein aufzunehmenden Gutern.

#### §. 11. Mufnahmefähigfeit.

Pfandbriese werben nur auf die zum ritterschaftlichen Kataster stenernden Samptgüter und deren Pertinenzen ausgegeben. Ginzelne Pertinenzen können nicht aufgenommen werden, wenn das Hanptgut, zu welchem sie gehören, sich nicht im Ereditverein besindet.

## §. 12. Befchrantung ber Diepofitione Befugnig.

Bei Gitern, in Ansehnng beren die Bestingniss ihrer Besitzer Schulben zu contrahiren, in gewisse Grenzen eingeschräuft ist, bei Fideicommissen, Majoraten u. s. w., sowie bei Lehnen, im Falle der Landes Reversalen von 1621. S. 31. muß alles dassemige genau beobachtet werden, was die gemeinen Landes und Lehnrechte oder und Kideicommissussitätet und Familienverträge bieserhalb vorschreiben, weshalb der Besitzer sich in dieser Hinsight gehörig zu segitimiten shat.

## §. 13. Berficherung gegen Reueregefahr.

Die Gebände eines dem Ereditwerein beigetretenen oder beitretenden Gutes müssen ausreichlich gegen Feuersgesahr versichert sein und bleiben. Die hieranf bezüglichen Begutachtungen liegen den Kreisdirectionen ob. (§. 37.)

Ein Austritt aus einer Versicherungsgesellichaft ober eine Herabietung ber Versicherungssimme tann nur mit Genehmigung der Handbirection geschehm. Die Geuchmigung des Austritts ist bei der Handbirection zu beautragen, jedoch von derzelben nur zu ertheilen, wenn spätesteus vier Bochen vor dem beabischtigten Austritt sowohl der bezügliche Antrag bei derzelben eingereicht als anch nachgewiesen wird, dass im dan welchen Verrägen die Versicherung dei einer anderen Brandberzicherungsgesellschaft (vergl. §. 14.) von dem Zeitpunkte des Austrittes aus der bisherigen an stattsinden werde.

Prennt ein versichertes Gebände ab, so dars dem Bersicherten zumächst umr ein Beiertheil der Entschäddigungssumme, das zweite und dritte Viertheil erst dann, wenn das neue Gebände statt des abgebrannten ansgerichtet und unter Dach gebracht ist und das leste Biertheil, wenn das abgebrannte Gebände den Gurtschürzissisch ertigte Viertheil, wenn das abgebrannte Gebände den Gurtschürzissisch einsterlichen völlig hergestellt und von Renem versichert ist, ansgezahlt werden.

Die betreffenden Kreisdirectionen haben in vorfommenden Kallen, nach Besinden burch Localinipectionen, zu unterinchen, ob diese Boranssehungen vorliegen und darüber an die Hauptdirection zu berichten, welche hienach die Zustimmung zur Auszahlung des zweiten und dritten, beziehungsweise bes letten Biertheils ber Entschädigungssumme bei ben Brandverlicherungsgesellschaften ertheilt.

Die Brandentichädigungsgelder dürfen nur zur Wiederherstellung der abgebraunten oder durch Feuer beschädeigten Gebäude verwandt werden und konnen nicht anderen Bersonen eebirt oder Glänbigern des Beschädigten angetwiesen, sowie weder in Concursifällen zur Masse gegogen, noch unter irgend einem Vorwand mit Arrest bekent werden.

Hinterlegt der vom Fenerichaden betroffene Gutsbesitzer Pfandbriefe oder andere von der Hauptbirection als sicher anerkannte Berthpapiere bei der Letzteren, welche in ihrem Betrage der Brandentichädigungssumme gleich sind oder bezeugt die Kreisdirection nach pksichtmäßiger Untersichung, daß der Biederansban des algebrannten Gedändes ohne allen Nachtheil für das Gut und ohne verminderte Sicherheit des Ereditvereins nicht nothwendig oder in geringerem Unfange zulässig je, so kau die Kanthung zur isfortigen Auszahlung der ganzen Entschädigungssumme oder eines größeren Theises derfelben geben.

## §. 14.

#### Befonbere Beftimmungen über bie Brandverficherungegefellichaften.

Tie Versicherung der Gebände der dem ritterschaftlichen Ereditverein beigetretenen oder beitretenden Güter hat bei der ritterschaftlichen Arandversicherungsgeschlichen, Es soll jedoch eine Versicherung bei denjenigen inländischen oder in dem Großherzogschimmern Mecklenburg-Schwerin und Mecklendurg-Schwerin und Mecklendurg-Schwerin und Mecklendurg-Schwingen und dersicherungsgeschlichaften zufäsig jein, deren Statuten und Versicherungs-Vedingungen und vorgenommener Prüfung der Haubtbrection zu Vedenken keine Versulassiung bieten und voelche sich durch einen in gehöriger Form ansgestellten Revers gegen den ritterschaftlichen Creditverein dahin verpflichten:

1. daß ein Anstritt mit den versicherten Gebäuden eines dem ritterschaftlichen Ereditverein beigetretenen oder beitretenden Gnies oder eine Serabsehung der Versicherungssimme auf Antrag des Guitsbesigers nicht ohne ansdrückliche Genehmigung der Samptdirection des ritterschaftlichen Ereditvereins geschehen dürfe nud angelassen werden solle:

2. nicht ohne vorgängige rechtzeitige Auzeige und ohne Instimmung der Hauptbirection des ritterschaftlichen Ereditvereins die bei ihnen stattgesundenen Ber-

ficherungen (Mr. 1) auffündigen zu wollen:

3. daß auch in Fällen von Berficherungen auf Zeit ober in allen den Fällen, in welchen die Berficherungsbedingungen oder die Setatuten ein sällschweigendes Erfoschen der Perficherung vorschreiben oder zulassen, die letztere ohne Zustimmung der Sampforection ihre Endschaft nicht erreichen oder erfoschen sollte.

- 4. daß insonderheit die Unterlassung der prompten Einzablung der für die Bersicherung zu leistenden Beiträge Seitens des Bessigners eines dem ritterschaftlichen Erebitverein beigetretenen oder beitretenden Gintes oder die nicht rechtzeitige Prolongation der Bersicherung undt die unmittelbare Folge des Erlössens der Bersicherung haben, sondern vom der Versicherungsgesellschaft der Hauptbirection des ritterschaftlichen Ereditvereins die Anzeige gemacht werden solle, daß wan dem detressenden Gutscheister die Berichtigung des Beitrages zur Verfallzeit nicht sattgefunden habe oder die Prolongation nicht nachgesicht sie und wenn dieselbe dinnen einer angemessenen Frist dei insändlichen Brandversicherungsgeschlichgaten von wenigstens des Anzeigeschlichgesten von Beit des Eingangs der Anzeige bei der Hauptdirection des ritterschaftlichen Erwöhrereins au gerechtet nicht erfolge, die Prandversicherungs als erlossen ungesehen werden misse, damit die Hauptdirection die Jahlung veransassien oder vorschäftigen werden misse, damit die Hauptdirection die Jahlung veransassien oder vorschäftigen Gerben der der vorschäftigen Gerben der vorschäftigen der vorschäftigen Gerben der vorschäftigen der vorsch
- 5. daß die Auszahlung der Brandentschädigungsgelder welche nicht andern Berjonen eedirt oder Gläubigern des Beschädigten angewiesen werden dürsen an den betressenden Gutsbessische Durch der Berschenden Gutsbessische des Beschädigten des S. 13. der Creditvereinssstatuten entsprechend nur dann und insweit geschehen jolle, als die Hauptorierindes itterschaftlichen Ereditvereins dazu ihre Zustimmung ertheilt habe, sonst aber die Hauptorie des ritterschaftlichen Ereditvereins zu Rostod und nur an dieselbe werden.

Die Bolicen muffen sowohl die Angehörigkeit des Gutes zum Ereditverein erwähnen, als auch die Bemerkung enthalten, daß auf die in Frage stehende Bersicherung die Bestimmungen der Reversacte Amvendung sinden.

Dasjenige, was bei den betreffenden Brandversicherungsgesellichaften in Fällen eingetretener Brandschaden zu geschehen hat, um die Anszahlung der Brandvusschädigungsgeselder von denjelben zu erwirfen, hat der Entstehesjer, den der Brandschaden getrossen, zu beschaffen und davon, daß solches geschehen sei, der Handschaden des ritterschaftlichen Ereditvereins Anzeige zu machen.

Sind für einen verbundenen Gntsbesiger rüchtändige oder zum Zwed der Prolongation der Versigherung nothwendige Veiträge an eine Vrandversigherungsgesclischgatt von dem ritterschaftlichen Greditverein zur Aufrechthaltung der Versigherung gezahlt worden, so hat derselbe diese dem Ereditverein ohne Verzug nehrt Zinsen a. 5 Procent von der Zeit der geschehenen Zahlung an wieder zu erstatten, wörzigenfalls deren Veitreibung in Gemäßheit des F. 68. dieser Statuten einzutreten hat.

Die hauptbirection hat ein Register zu sühren, in welchem rücksichtlich jedes im Ereditverein befindlichen Gutes die Gesellschaft, welche die Gebäudeversicherung über-

nommen, die Höhe der Bersicherungsjumme und die Dauer der Bersicherung anzugeben, auch die geschehene Brosongation der letteren zu vermerten ist.

#### III.

# Bon den zur Bermaltung des Ereditvereins bestellten Beborben und beren Ginrichtung.

#### §.115. Im Milgemeinen.

# Bur Berwaltung best Ereditvereins, gur Bertretung seiner Juteressen und zur Ueberwachung ber Besolaung ber Statuten find bestimmt:

- 1. brei Rreisbirectionen (veral, 8, 36.).
- 2. Die Sauptbirection,
- 3. Die Revisionscommitte,
- 4. Die Generalverfammlung.

#### §. 16.

## Bahl ber Mitglieber ber Sauptbirection unb ber Rreisbirectionen und Dauer ihres Amtes.

Die Mitglieder der Hamptbirection und der Arcisdirectionen werden aus den verigliedenen Arcisen auf der Generalversammlung durch Stimmenmehrspeit gewählt. Tede Wahl wird von der Revisionskommitte dem Landesherrn des detreffenden Arcises angezeigt und bedarf der Allerhöchsten Genehmigung und Bestätigung. Diese ersolgt sportel- und itempesser.

Die Wahl geschieht auf 6 Jahre. Wiebenvahl eines Ausscheibenden ist zulässig. Damit nicht alle Witglieder zugleich aussicheiden, ist es bei gleichzeitigen Wahlen mehrerer Mitglieder der Hauptbirection oder einer Kreisdirection gestattet, die Dauer des Annes der Einzelnen zu beschräufen, worüber in solchen Källen das Loos entscheiden.

#### S. 17.

#### Berpflichtung gur Annahme ber Bahl. Bahlbarfeit.

Tie Mitglieder des Vereins sind verpflichtet, die auf sie gesallene Bahl anzunehmen, wenigstens solche ohne wichtige Gründe nicht abzulehnen. Besitzer ritterschaftlicher Gitter, bie nicht Mitglieder des Vereins sind, können unr gewählt werden, wenn sie sich bereit erklären, dem Erediwerein besturreten. (Beral. S. 60.)

#### 8, 18,

#### Qualification ber Mitglieder ber Sauptbirection und ber Areisbirectionen. Amtoniederlegung berfelben.

Die Bahlenden werden jederzeit darauf bedacht sein, daß zu diesen Posten nur Manner von untadelhaften Raundel, befaunter Rechtschaffenseit, Geschicklichkeit und einer genauen Kenntniß des Landes, ihrer Kreise und Kennter gewählt werden. Se können keine Gutschesiger gewählt werden, deren Güter unter gerichtlicher Berwaltung stehen und gegen welche die Hauptbirection oder eine Kreisdirection die Zwangsvollstrectung zu erwirken genötligt worden ist. Tritt solches nach der Ruglich, so hat der Inhaber das Amt solven niederzulegen und darf serner and bei Taxen. Sequestrationen und auderen Berrichtungen, welche den Ereditverein anachen, nicht thätig werden.

#### S. 19. Befchlüffe.

Die Beschlüsse der Hauptbirection und der Areisdirectionen werben nach Stimmenmehrheit gesaht. Dit ein Witglied wegen Abwesenseit, Arantheit, Berwandbischoft doer
wegen eines eigenen Interesses beschindert in der Sache zu votiren, und entlicht
Stimmengleichseit, so muß, wenn dies bei der Hauptdirection Statt hat, den Areisdirectoren der Fall dargelegt werden, nun mit darüber zu votiren, in welchem Falle
Stimmenmehrheit ebensalls entickeibet. Bei den Areisdirectionen entscheidet in solchem
Falle die Hamptdirection.

## §. 20,

#### Behinberung wegen Verwandtichaft und Echtwagerichaft.

Ein Witglied der Hamptdirection oder einer Kreisdirection ist von der Theilnahme an der Beschluffgifung ansgeschlossen, wenn das Interesse einer Person in Frage steht, mit welcher das betressende Witglied verehelicht, in gerader Linie verwandt, verschwägert oder durch Aboption versunden, in der Seitenlinie dis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert ist.

#### §. 21.

#### Bon ber Sauptbirection.

Tie Hamptbirection des Ereditvereins ist ein Collegium, welches ans drei besonders zu erneunenden Deputiten besteht. Die Einsührung und Verdigung der Mitglieder geschieht dass vorsistende Mitglied der Neussionscommitte. Der Borsis und das Tirectorium wechselt sährlich unter denselben, es wäre denn, das sich unter ihnen ein Landrath besäude, welchem dann sortwährend der Borsis, und das Tirectorium zusteht.

## §. 22.

Die Handtbirection hat ihren Gift an bem Orte, wo fich ber Engere Ansichuft pon Mitter und Landichaft befindet.

#### §. 23. Siegel ber Sauptbircetion und ber Rreisbirectionen.

Bn ben Pfandbriefen und ihren Aussertigungen bedient die Hamptbirection sich bes bieneben



naher bestimmten allgemeinen Siegels, Die Kreisbirectionen aber bedienen fich ber für jeden Kreis besonders bestimmten Siegel.



§. 24. Officianten ber Sauptbirection.

Ter Hauptdirection werden für den ihr anwertranten Geschäftsbetrieb die nöthigen Tsticianten zugeordnet. In diesen gehört zwörderst der Symbiens, welcher von der Generalversammlung aus drei ihr von der Kamptdirection präsentiten zur Rechtsammaltschaft besähigten Personen gewählt wird. Der Erwählte erhält seine Bestaltung von der Hauptdirection und wird von dem vorsigenden Mitgliede der Keussissessemmitte eingesührt und beerdigt. Benn der Symbiens zwischen Mitgliede der Keussissessemmitte eingesührt und beröhgt. Den der Symbiens zwischen einer und der folgenden Generalversammlung abgelt, so hat die Hauptdirection einen gerigneten Vertreter zu bestellen Sonit werden dei der Hauptdirection und angestellt: ein Rendant, ein Seeretair, welcher zugleich Registrator ist, die ersorderlichen Schreiber, womit auch die Stellen eines Controlenrs und eines Calenlators, wenn solche nothwendig würden, verdunden werden lönnen, und ein Vote.

Alle biefe Dificianten find zu vereidigen.

#### §. 25. Wahl berfeiben.

Der Rendant, der Secretair und Registrator, die Schreiber und der Bote werden von der hauptbirection gewählt und vereidet. Der Rendant muß eine angemessen Cantion bestellen, über deren höhe und Ansreichlichkeit der hauptbirection die Beurtheilung zusteht.

Sammtliche in biefem g. benannte Officianten werben von ber hanptbirection mit erforberlichen Inftructionen verfeben und erhalten Bestallungen von berfelben.

#### §. 26. Bon ben Gefchaften ber Sauptbirection.

Im Allgemeinen hat die Hauptbirection die Aufgabe, die genane Amwendung nub Besolgung der Borschriften dieser Statuten zu siberwachen; sie hat das Beste des Ereditvereins nach Möglichkeit zu besördern und Nachtheile von demselben abzuwenden.

Es werben derselben die Tagen der aufzunehmenden Güter, ingleichen die Beschlüffe der Kreiedirectionen über die Höhr der Pfandbriesbewilligung für die tagirten Güter zur Revision, Prüfung und Genehmigung vorgelegt.

Die von ber Hamptbirection erlaffenen Berfügungen find von ben Kreisdirectionen und ben Mitaliebern bes Bereins zu befolgen.

### §. 27.

#### Beichwerben gegen bie Rreiebirectionen.

Alle Reichwerden und Angeigen gegen die Areisdirectoren und Teputirten, insoweit sie beren Annessideung betreffen, sind an die Hauptdirection zu richten, die solche untersucht und nach den Statuten und Grundsätzen des Erebitvereins entscheidet.

Wer sich durch diese Entscheidung beschwert erachtet, fann auf die Eutscheidung der Generalversammfung provosiren. (Bergl. 8. 48.) — Ju der Zwischenzeit ist aber den Berssammfung er Sampfdirection underdinat Fosac zu seisten.

Die vorstehenden Bestimmungen ergreisen indessen nur Angelegenheiten, welche bie Leitung und Bernoaltung des Creditwereins betreffen. In allen andern zur richterlichen Untersindung und Entscheidung geeigneten Fällen kommen die gesehlichen Borschriften zur Anwendung.

#### §. 28. Verfahren.

In allen Sachen, in welchen nach bem vorstehenben & die Hauptbirection zu entschieden und im Interesse des Eredituereins Anordnungen zu tressen hat, ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Die Hauptbirection entscheider auf die Beschweren nach ersorberten Bericht der betressenden Kreisdirection. Nach Besinden kann auch die Hauptbirection eine Deputation aus einer anderen Kreisdirection mit der Untersinchung der Sache beauftraacu. Uni Bericht dieser Deputation dat die Entscheidung au erfolgen.

#### Borfcblage gur Berbefferung bes Grebitvereins.

Alle Borichläge und Bemerkungen, welche zur besperen Einrichtung des Ereditvereins gemacht werden möchten, sind an die Samptdirection einzusenden, welche darüber der Generalverinum und Pericht erstatet.

#### 8, 30,

#### Berfahren in gweifelhaften Gallen.

Alle zweiselsaften Fälle, zu beren Erledigung die Vorschriften der Statuten nicht andreichen, sind von den Kreisdirectionen der Hamptbirection zur Entscheidigung vorzusegen. Findet letztere selbst Zweisel und Bedenken, so hat sie die Sache der nächsten Generalversammtung vorzutragen.

#### §. 31.

#### Cheraufficht über alle Caffen bee Crebitvereine.

Die Hanptdirection hat die Oberanfficht über gesammte Cassen und soustige Fonds des Ereditvereins. Sie sührt die Berechnung des sintenden Fonds und diesenige der successiven Capitalabträge nach näherer Bestimmung des S. 6. Sie lässt aus den Specialrechnungen der Kreiscassen und den Berechnungen über die Hanptcasse und deren Mandatarien die Hamptrechnung absassen, welche nach deren Ansande der Revisionscommitte vorgelegt wird.

Die Ginfosung der Psandbriefe geschieht in der Regel bei der Hanpteasse und hat die Hanptbirection, im Falle die ersorderlichen Gelber nicht zeitig eingehen, für deren Beschaftung Sorge zu tragen.

#### §. 32.

#### Muslieferung ber Caffenbeftanbe.

Die Bestände der Areiscassen sind nach Dectung beren Bedürsnisse an die Sampteasse ohne Bergng abzuliefern.

#### §. 33.

#### Bifitation ber Caffen.

Die Hauptbirection ist verpstichtet, außer ben ordentlichen Rechnungs und Cassen-Rechsionen sahrlich mindestens zweimat durch eins ihrer Nitglieder eine Mevision der Hauptcasse von der Grandleiten der der der Verpstellen Rechnungen zu sorden, solche zu untersinden, abzunchnen oder aus den Areisdirectionen Tepptitiet dazu zu ernennen.

#### 8. 34.

#### Berhandlungen mit ben Grofherzoglichen Regierungen und auberen Behörben.

Die Hauptbirection führt alle Berhandlungen mit den Großherzoglichen Regierungen und andern Behörden in Angelegenheiten, welche das allgemeine Interesse des Ereditvereins und der dazu verbundenen Gutsbesitser betressen.

#### §. 35.

#### Rreideintheilung.

Der Eintheilung der zum ritterichgiftlichen Katafter steuernden Gnter beider Großherzogthümer in drei Kreife, den Medlenburgischen, den Wendlichen und den Stargardichen Kreis, entspricht auch die Kreiseintheilung des Creditvereins.

Bueds befferer geographischer Abrundung der Kreise werden aber der Rostoder Bistrict, das ritterschaftliche Annt Reussaber und die zum Annte Wittenburg gehörigen Zwenader Gütter dem Bendischen Kreise, das ritterschaftliche Annt Boizenburg dem Medlenburaischen Kreise angeleat.

#### §. 36.

#### Die Rreisbirectionen.

Für jeden Areis wird eine Rreisdirection bestellt.

Die Kreisdirection für den Medlenburgischen Areis hat ihren Sit in Gadebusch, die für den Bendischen Areis in Güstrow und die für den Stargardichen Areis in Renbrandenburg.

Die Berlegung bes Gipes einer Kreisbirection ift gulaffig.

Jebe Kreisdirection besteht aus einem Director und zwei ober nach Bedürsniß mehreren Deputirten, welchen ein Syndicus, ein Rendant und die ersorderlichen Unterbeamten zugeordnet werden.

#### §. 37.

#### Der Beichaftofreis ber Rreisbirectionen.

Den Rreisdirectionen find bie folgenden Weichafte zugewiesen:

- a. die Prüfung der Legitimation der Besitzer der Güter, deren Bepfandbriefung nachgesucht wird, jowie der Verschalbearfeit und der Hypothsesundens Werhältnisse der elle und die Begntachtung der Andreichsichkeit der Gebändeversicherung auf den dem Ereditwerein beitretendem Gütern;
- b. die Revission ber auf Anordnung des Directors von einem der Deputirten unter Angiehung ber ersorderlichen Officianten aufgenommenen Tagen;
- c. die Bestimmung der für jedes dem Ereditverein beitretende Gut der hauptdirection gur Bewilligung vorzuschlagenden Pfandbrieffumme;
- d. bie Muszahlung ber einzulofenden Pfanbbriefe nach Beftimmung ber Sauptbirection;

- e. die Einziehung der Zinsen und sonstigen statutenmäßigen Veiträge von den Gutebesigern ihres Kreises, die Einlösung der bei ihrer Casse producirten Coupons und die Ablieferung der Cassenberg an die Hallesternen von Eassenberg und die Kauptrasse;
- f. die Beachtung der Rückftände und die Erwirkung der zu deren Beitreibung erforberlichen Zwangsvollstreckungen und Sequestrationen;
- g. die Ueberwachung biefer Mastregeln und der Cassen, sowie die Anfnahme der Sequestrations und sonstigen Rechunngen;
- h. die Einsendung sämmtlicher Nechnungen des Arcifes nebst Belägen und den Revisionsprotocollen an die Hamptbirection;
- i. die Aufficht auf die gehörige Führung der Registratur. Diefe besteht:
  - 1. ans Generalacten, melde Alles umjassen, was den Ereditverein überhampt und den Areis im Gangen angeht, insonderheit die Correspondenz mit der Samutbirection:
  - ans Specialacten über jedes aufgenommene Gnt, betreffend beffen Aufnahme in den Verein, die Tagen u. j. w. Die Acten, welche die Tag-Angelegenheiten und die, welche Anträge auf Bepfandbriefung betreffen, find zu fepariren;
  - 3. aus Specialacten über außerorbentliche Vortommentheiten bei einzelnen Gutern, 3. B. Scaueftrationen n. bil., wobei über jeden besonderen Fall ein besonderen Fechen Compolnt angelegt wird;
- k, die Auflicht auf die Register, welche enthalten ein Verzeichnis der in den Creditverein aufgenommenen und bepfandbrieften Güter des betreffenden Kreises, den
  Taxwerth derielben, die Summe der ausgegebenen Pfandbriefe, deren Vermehrung
  oder Verminderung und die Insvidifiande. Sie werden und einem von der Hauptdirection vorzuschreibenden Schema von dem Rendanten geführt und im Cassenstellen unt in Grundlage eines besonderen Commissoriums voraenommen werden.

#### \$, 38,

### Bon bem Rreiebirector, beffen Becibigung und Amteantritt.

Der Kreisdirector wird vor versammelter Hamptdirection beeidigt und führt sich bemnächst als solcher selbst ein.

#### §. 39.

#### Bertretung bee Rreiebirectore.

Wenn ber Rreisbirector abgeht ober behindert ift, vertritt ibn ber alteste Deputirte.

#### \$. 40.

#### Berechtigung Des Rreisbirectore ju einftweiligen Berfügungen.

In Sachen, die keinen Aufschub vertragen, hat der Kreisdirector einstweisen die nöttigen Verfügungen zu treffen, doch von diesen bei der nächsten Versammlung der Kreisdirection die übrigen Mitglieder derielben in Kenntuß zu seben.

#### 8. 41.

#### Berpflichtungen bes Arciebirectore.

Der Kreisdirector hat für die gehörige Aufnahme der Tagen zu sorgen, die anfgenommenen Tagen zu revidiren, die von der Hamptbirection ausgesertigten Pfandbriese und Coupons zu unterschreiben, auf die Casse des Kreises eine besondere Aufmerksamkeit zu verwenden und bei der Registratur und Expedition auf Reobachtung guter Ordnung zu selben.

Er hat die Deputirten zu den Sitzungen der Kreisdirection einzuladen.

Ferner hat der Areisdirector, wenn die Hauptdirection es ihm aniträgt, die Eintragungen der Forderungen des Ereditwereins in die Hypothefenbilder und die Attestirung der Pfandbriefe dei der Hypothefenbehörde zu erwirten und die Pfandbriefe an die Glänbiger zu vertheilen.

### §. 42.

#### Bon ben Rreiebeputirten.

Die Einführung und Beeidigung ber Areisdeputirten geschieht durch ben Rreisbirector.

#### Ş. 43. Bon dem Kreissbundiens.

Zu der zu beseichenden Stelle eines Kreisspudiens werden von der betreffenden Kreisdirection der Hauptdirection drei zur Nechtsanwaltischaft befähigte Personen vorgeschlagen und diese präsentiet sie der Generalversammlung zur Answahl.

#### §. 44.

#### Bon ben übrigen Beamten ber Rreiebircctionen.

Die Renbanten und die bei den Kreisdirectionen weiter ersorderlichen Unterbeamten, ingleichen die ein für allemal zu beeidigenden Landmeisser, werden, nachdent die Hamptbirection zur Anstellung berselben die Bustinmunng ertheilt hat, von jeder Kreisdirection auf Borschlag des Kreisdirectors gewählt. Die diesen Beaunten zu ertheilenden Dienstructionen bedürsen der Genehmigung der Hamptbirection.

#### §. 45. Bon ber Revifionscommitte.

Die Geschäfte und das Amt einer Revisionscommitte sind dem Engeren Ansichuß von Ritter- und Landichaft übertragen. Die verjassungsmäßig gewählten Witglieder besselben werden ohne weitere Wahl ober Bestätigung Mitglieder dieser Committe. Berden Mitglieder der Revissonscommitte zu Teputirten bei der Hauptdirection gewählt, so scholen nieselben and der Newisionscommitte aus.

#### §. 46. Gefcaftetreis ber Revifionscommitte.

Die Revisionscommitte bat:

- 1. auf Die Beobachtung ber Statuten von Seiten bes Bereins zu machen :
- 2. Die Pfaudbriefe nach beren Bewilligung durch Unterichrift ihres vorsitzenden Mitaliedes zu solemnifiren;
- 3. die Austoofung der Pfandbriefe für den finfenden Fonds durch mindeftens ein Mitglieb beauffichtigen zu laffen;
- 4. die Hauptbirection in vorkommenden Fällen auf deren Bunfch mit ihrem Anrath zu unterführen:
- 5. die Beschwerden gegen die Hamptbirection entgegenzunehmen und mit ihrem Erachten der Generalversammlung vorzulegen:
- 6. die Rechnung der Hauptdirection entgegenzunehmen und mit ihrem Erachten der Generalversammlung vorzulegen.
- Es fteht ber Revisionscommitte frei, Die Caffen gu revidiren.

#### §. 47. Berfammlung ber Revifionscommitte.

Die Revissionscommitte erledigt in der Regel ihre Geschäfte während den Sizungen des Engeren Ausschusses, versammelt sich aber auch außerdem, wenn besondere Vorkommenheiten solches vernothwendigen.

#### §. 48.

### Berhaltnift ber Revifiondcommitte gu ber Sauptbirection und ber Generalverfammlung.

Die Hauptdirection hat der Revisionscommitte auf Erfordern liber alles den Eredituerein Betreffende Ansfamit zu ertheilen.

Wer sich bei einer Entscheidung der Hautbirection nicht beruhigen will, kann diese Entscheidung der Revisionscommitte zum Erachten unterbreiten.

Tie Revisionscommitte fann zur Borbereitung dieses Erachtens eine weitere worlänige Untersuchung des Falles anordnen: sie entscheider seboch nicht, sondern segt die erwachsenen Berhandlungen mit ihrem Erachten der Generalversammlung zur Entscheideidung vor. Inzwischen ist aber dem Anordnungen der Hamptbirection Folge zu seisten.

Berstößt nach Ansicht der Revisionscommitte das Bersahren der Hauptdirection wider die Borichriften der Statuten und schließt sich die Generalversammlung dieser Auffassung nicht au, so ist die lettere verpflichtet, den Landesregierungen den Fall zur Entscheidung vorzulegen.

In dringlichen feinen Anfichul duldenden Fillen fann aber die Hampbirection auf eigene Gefahr und Berautwortung schon vor Eingang dieser Entscheidung diesenigen Berfrigungen treffen, welche sie im Interesse des Ereditwereins für erforderlich halt.

#### §. 49. Bon ber Generalverfammlung.

Die Generalversammlung vertritt die Gesammtheit der zum Ereditverein verbunbenen Gutschefüter.

Die jährlich zu bernjende ordentliche Generalversammlung tritt nach Erwirtung ber landesherrlichen Genehmiquig in der Regel furz vor den im Herbit fattfindenden Zandeagen oder allgemeinen Landesversammlungen dort, wo diese abgehalten werden, mannmen.

Sede Generalverjammlung wird von der Hamptdirection mittelft eines spätestenst acht Tage verher jedem bethöligten Gutsbesiger zuzustellenden Anschreibens bernien. Dies Anidyreiben muß außer dem Orte und der Zeit der Verjammlung die zur Beschlußuchung vorzulegenden Gegenitände — mit Bordehalt etwaiger Nachträge, welche durch, nach der Erpedition des Anidyreibens eingetretene Umitände verausaft werden — beeiell aufführen.

Bon ber Bernfung ber Generalversammtung und ben zur Beschluftnahme stehenden Gegenständen — ist die Revisionscommitte in Kenntnif zu sehen.

Die Zuitellung ber Anichreiben und der Nachweis derselben bei Eröffnung der Generalverjammslung liegt den Areisdirectionen ob, einer jeden rüdsjichtlich der Güter ihres Areifes.

Etwa erforberliche anferordentliche Generalversammlungen werden von der Hauptdirection nach den Bestimmungen biefes g. bernfen und am Sibe berjelben abgehalten.

## §. 50.

## Gegenwart der Rebifionscommitte, der hanptbirection und der Arciedirectionen auf der Generalversammlung

Außer der Revisionscommitte und der Samptdirection müssen die Areisdirectoren und einige der Areisdeputärten in der Generalverfammilung erscheinen. Sie fönnen von der Generalversammilung zu Aufstätungen und Erlänterungen aufgesordert werden und haben diefer Aufsorderung Rolge zu geben.

#### §. 51. Präfidium und Protocolljührung.

In jeder Generalverjamminng präfidirt das vorsitiende Mitglied der Revisionscommitte. Bei dessen Behinderung tritt sein Stellvertreter ein. Tas Protocoll dietirt
einer der verdundenen Gutsbesiger, der siezu jedemal von der Generalversamminng
gewählt wird. Anch steht es dem präsidirenden Mitgliede der Revisionscommitte frei, die
Ansichen berselben im Protocoll niederzusegen.

#### 8. 52.

#### Berfahren auf ber Weneralverfammlung.

Nach Eröffnung ber Generalversammlung erstattet zunächst die Hauptbirection ben Berwaltungsbericht.

Sodam legt die Revisionscommitte die gesammten Rechungen mit ihrem Erachten vor und berichtet die zur Rechungsrevision auf der vorhergehenden Generalversammlung erwählte Localcommitte über die Revision der Rechungen, worauf die Generalversammlung nach Besinden Techarge ertheilt. Sowohl die Revisionscommitte als and die Haupt die Kenter von der die Generalversammlung nach Besinden Techarge ertheilt. Sowohl die Revisionscommitte als and die Haupt die Kenter von der die Kontonien der Generalversammen die Revisionschaften der die Generalversammen der die Kontonien der die Generalversammen der

Bird eine Untersuchung des Bersahrens und des Geschäftsbetriebes der Hauptdirection, deren Untessischrung während der Generalversammlung ruht, ersorderlich, so muß dazu eine besondere Committe erwählt werden.

#### §. 53.

#### Befchluffe ber Generalverfammlung.

Die Generalversammlung, auf welcher ein jeder Interessent nur eine Stimme hat, wenn er auch mit mehreren Gütern in den Ereditverein aufgenommen sein sollte, und wozu er leinen Bevollmächtigten absenden darf, sast ihre Beschlüsse nach Wehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Ihre Beschlüsse ind auch für die nicht erschienen Mitglieder versindlich.

Bon mehreren Miteigenthümern ist nur einer und zwar berjenige stimmberechtigt, zu bessen Gunsten bie übrigen Miteigenthümer aus die Ausübung ihres Stimmrechts verzichten. Der Berzicht ist zum Protocoll zu erklären ober schriftlich beizubringen.

Die Sanction der Beschlüffe geschieht durch Borjehung der Namen zweier verbundenen Gutsbesitzer, ohne Nücksicht auf den Kreis, worin sie wohnen, von dem vorsitienden Mitgliede der Revissionskommitte.

#### 8. 54.

### Mbanberung ber Statuten.

Beighlüsse über Abänderungen von Statuten Bestimmungen, welche allgemeine gesehliche Vorfchristen enthalten oder von denen die Rechte der Pfandberis-Insader berührt werden, ersordern zur Rechtsönlitigkeit die landesherrliche Bestätigung und Genehmigung nach verfassungsmäßiger Berathung mit den Ständen und können erst, wenn dieselbe ersolgt ist, in Anssührung gebracht werden.

Beichlüffe, welche lediglich die innere Einrichtung des Institute und beffen Berwaltung betreffen, find beiden Allerdurchlauchtigsten Landesherren zur Bestätigung vorzulegen.

#### IV.

## Allgemeine Inftruction für bie Behörden des Creditvereins.

#### 8, 55.

#### Bei Musfertigung ber Bfanbbriefe.

Die Directionen baben im Allgemeinen babin zu feben:

a. daß für die aufzunehmenden Güter die Spydothekenbuchs-Verhältnisse in Gemäßheit der bestehend Spydothekenschaungen sier ritterschaftliche Güter geordnet sind; d. daß die Bestimmung der Kiandbriefinume istatutenmäßig geschehe.

## §. 56.

Rach dem gutachtlichen Borfchlage der Kreisdirection werden die Pjandbriese für das aufzunehmende Unt von der Hauptdirection, welche die Tagen einer jorgfättigen Brüfung zu unterziehen hat, bewillfat.

Die Hauptbirection zeigt der Revisionscommitte die geschehene Bewilligung bei Wittheilung des statutenmäßigen Erachtens der Kreisdirection unter Anschliß der Tazacten zur Genchmigung au. Die Revisionscommitte ertheilt ihre Genchmigung schriftlich und iolenmisitrt deumächst die auszugebenden Pjandbriese. Die betressend Berstügung der Revisionscommitte ist der Hopothekenbehörde zum Zweck der Bernertung der durch erster genehmigten Pjandbriese Bewilligung (§ 5.) im Sphothekenbuch in Urschrift vorzulegen.

Sind die Samptdirection und die betreffende Areisdirection jowohl über die Bewilligung au sich, als über die Aumme der für ein Gut zu bewilligenden Pfamdbriefe verschiedener Meinung und ist die Abstimmigkeit nicht durch Vermittelung der Revisionscommitte zu heben, so trägt diese den Fall mit ihrem Erachten der Generalversammlung zur endgülligen Entscheinig vor.

### §. 57.

### Anefertigung ber Pfanbbricfe.

Die Pfandbriefe werden nach bem unter I. anliegenden Schema ausgesertigt.

Bebem Pfandbrief werben Binscoupons auf funf Sahre und ein Talon, welche nach ben unter II. und III. anliegenden Schematen auszufertigen find, beigefügt.

Nach Ablauf der fünf Jahre werden gegen Rückgabe des Talons neue Zinscompons für fernere fünf Jahre nebst Talon ausgehändigt, ohne daß es der Borlegung des Bjandbriefes bedarf.

Die Pfandbriese sind von dem Director des Areises, in dessen Begirk das Gut, für welches dieselben ausgegeben werden, belegen ist, von einem Mitgliede der Hampbirection und dem vorsigenden Mitgliede der Revisionscommitte zu unterzeichnen. Die Zinscoupons müssen den den in der Anlage II. bezeichneten Stellen advechselnd die Unterschrift des

Kreisdirectors und eines Mitgliedes der Hauptbirection und die Talons biejenige eines Mitgliedes der Hauptbirection tragen.

Die Pfandbriefe erlangen erst mit der Eintragung in das Spoothekenbuch und beren Attestirung burch die Spoothekenbehörde auf den einzelnen Stüden Kraft und Gilltigkeit,

Die Aushändigung der Pfaubbriefe au die Gutsbesitzer oder die Gläubiger geschieht durch die Hauptdirection oder den dazu beauftragten Kreisdirector. (§. 41.)

#### §. 58. Stembel ber Blanbbriefe.

Für bie Bfaubbriefe ift ber gesetliche Stempelfat zu erlegen.

Die Schuldverschreibungen über die auf den Namen des ritterschaftlichen Ereditvereins in das Spoothekenbuch einzutragenden Pfandbriesbetrage find stempelfrei.

#### §. 59. Aufnahme ber Toren.

Da die Garantie des Bereins sich nur auf einen bestimmten Theil des Werthes der Gütter erstreckt, so ist biefer Werth nach Wasgade der in der Anlage IV. enthaltenen Grundstige auszumitteln, welche nur nach Berathung auf einem öffentlichen allgemeinen Landesbertlicher Genehmigung abgeändert werden können.

#### §. 60. Aufnahme eines Gutes ohne förmliche Tare.

Um den Beitritt zu dem Creditverein möglichst zu erleichtern, können diesenigen Gutsbesitver, welche die Ansgade von höchstens 20,000 Mart an Psandbriesen pro Duse verlangen, ohne sörmliche an Ort und Stelle zu beschoffende Tage ansgenommen werden, venn sich die Hausbeitreition nach vorgenommener jummarischer Tage in Grundlage der Directorialvermessungskarte, des Bonitirungsprotocolles und des Feldregisters des zu bespandbriesenden Gutes überzeugt hat, daß der Werth besselben die begehrte Psandbriessumme mindestens um die Hälte überzeitigt.

#### S. 61. Bezahlung ber Jinfen Ceitens ber Mitglieber und beren Ausgahlung an bie Blanbbrief-Ausaber.

Die Mitglieder des Ereditvereins haben die Zinfen, sowie die statutenmäßigen Beiträge zur Administrationseasse und zum sinkenden Fonds, 8 Zage vor dem Eintritte eines seden Jahlungstermins (Antonii und Johannis) an die Kasse ihres kreises zu zahlen. Wird ess Einzelnen gestattet oder werden sie angewiesen, Zahlungen an die Haupteasse zu leisten, so haben sie innerhalb der bestimmten Frist die Emplangsdescheinigungen der Haupteasse die der Freiseasse einzelnigen der Haupteasse die ber Kreiseasse einzureichen und gegen deren Luittungen auszutausschen.

Wer diese Jahlungen zur Versallzeit nicht prompt leistet, hat auf die einzugahlende und rüchfändig gebiedene Summe zwei Procent Schoensersat außer den durch die Beitreidung derselben 181. 68 ff. entstandenen Kosen zu entrischen Wit dem ersten Tage eines seden Termins fängt die Ausgashlung der Zinsen an die Pfandbrief-Ansaber gegen Einlieferung der Coupons dei den Kreiscassen au und wird damit bis zum Schlusse des Termins sortgesahren. Später werden die die den Kreiscassen uicht producirten Coupons von der Hauptrasse, die auch während der Termine Coupons einlöset oder durch ihre Mandatarien einlösen läßt, ausgezahlt.

### §. 62.

#### .... Masbatariate. ....

Es fteht ber Hauptbirection frei, an größeren Orten innerhalb bes Deutschen Reiches Commanbiten (Manbatariate, Zahlstellen) zu errichten.

#### §. 63,

#### Martificatione . Berfahren.

Abhanden gekommene Pfandbriefe, Talons und Zinscoupons können auf Antrag mortificirt werben.

Der Antrag ist unter genauer Angabe ber zu mortificirenden Documente an die Handbirection zu richten.

Diese hat die in dem Antrag enthaltenen Thatsachen in öfsentlichen Blättern nach Bass des Betheisigten und auf bessen Kosten befannt zu mochen, auch die Kreisdirectionen und Mandatarien aufzuserbern, darauf zu achten, od und von wem der betreffende Pssandbrief, Talon oder Zinseonyon zwecks Ersebung des Capitals oder der Zinseonyons präsentirt wird.

Wird nach vorgedachter Anzeige der Pfandbrief, der Talon oder der Zinskoupon in ben beiden nächften Zahlungsterminen nicht producitt, so wird auf Kosten des Antragsiellers von der Hampstereitin ein össentlicher ausgemessenen Zwischen Zwischen der Anpedieretin ein össentliche Besamtwachungen in Mecklenburg Schwerin und Mecklenburg Streits bestimmten Mättern erlassen. Die Hampstereitigen, sam die Aufgertion dameben auch in anderen inkändischen und ansländischen Mättern verfissen.

Melbet sich innerhalb eines Jahres seit ber ersten Einrückung dieses Aufruss die Nichtigkeits- Erstärung, welche durch einmalige Bekanntmachung in den bezeichneten Mättern aemeinkundig zu machen ist.

Rady erfolgter Nichtigkeits-Erklärung wird für den mortificirten Pfaubbrief ein einer unter einer anderen Aummer in gleicher Müngdorte ausgefertigt. If ein Tason mortificirt, erfolgt die Anshändigung eines neuen Tasons nebig zugehörigen Zinscoupons und im Falle der Nortification von Zinscoupons die Anshahlung der fällig gewordenen gurüdbehaltenen Zinsen beziehungsweise die Anshändigung neuer Zinscoupons.

Die von bem Antragsteller zu tragenden Kosten des Berfahrens sind nach Besinden vorschüftig zu entrichten und können von den zurückbehaltenen Zinsen in Abzug gebracht werden.

§. 64. Mbactürstes Berfabren.

Jührt ber Betheiligte den Nachweis, daß er den Pfandbrief, den Talon oder den Zinscoupon beseifen habe und daß die Bernichtung des betreffenden Documentes durch Zinsall herbeigeführt worden, so kann die Berfügung des §. 63. Kbs. 3. und der öffentliche Anfrus ganz unterbleiben oder nur der letztere mit der Maßgade erfassen werden.

Zuiall herbeigeführt worden, jo kann die Verfügung des g. 63, Abj. 3, und der öffentliche Aufruf ganz unterkleiben oder nur der lettere mit der Maßgade erlassen werden, daß nach Ablant von drei Monaten seit der ersten Bekanntmachung desselben die Richtigleits-Erklärung ersolgen werde.

8. 65.

#### Berfall von Pfandbricf. Capitalien und Binfen gu Gunften ber Abminiftrationecaffe.

Benn die Zinfen eines Pfandbriefes in zwei Zahlungsterminen nicht erhoben sind und and ein Berlust des Talons oder der Zinseenpons nicht angezeigt wird, so erläst die Hauptvirection in den sir die Bekanntnachung derselben in §. 63. Abs. 4. bestimmten nach Besinden daneben anch in anderen öffentlichen Blättern einen Aufrus. Berden dann die Zinfen nicht binnen 10 Jahren erhoben, so sind de Goupous nehst Talon sit nichtig zu erklären und die nicht erhobenen Zinsen zu Gunsten der Administrationskasse werfallen.

Werben die Zinfen auf ein Pfandbrief-Capital 10 Jahre lang nicht erhoben, ohne daß ein Berluft des Pfandbriefes, des Talons und der Zinsconpons zur Anzeige kommt, jo ift ein nach den Bestimmungen des vorhergehenden Absahes zu erkassiender Anfruf mit auf den Pfandbrief und den Talon zu richten. Rach Absahuf von 10 Jahren wird dann der Pfandbrief nehft Talon für nichtig erklärt und fällt das Capital mit Zinfen an die Administrationskasse.

§. 66.

#### Berfahren im Stalle bloker Beidiabigung von Biandbriefen, Talone und Rinecouvone.

Sind Pfandbriefe, Talons oder Jinscompons beschädigt, so ist die Samptbirection ermächtigt, gegen Einsteferung der beschädigten Papiere neue gleichgartige Papiere auf Rossen des Inhabers unter gleicher Rummer und Münziorte auszuhäubigen, insofern an der Richtiakeit der beschädigten Papiere fein Zweisel obwaltet.

8. 67.

### Beitreibung ber Biufen und Capitalabtrage Budfianbe.

Nach Alblanf der zur Einzahlung der Zinfen und übrigen statutenmäßigen Beiträge mid im Julle der vom Erediterein übernommenen Leitung des Abstrags der Uebernormalischulden zur Capitalberichtigung beitimmten Termine saden die Nendanten sofort aus ihren Rechnungen ein Berzeichniß der Restauten mit den Danantis, welche sie am Zinsen und übrigen statutenmäßigen Beiträgen nehst dem Schadenserjat (g. 61.) sowie au Capitalien zu zahlen haben, anzusertigen und der Areisdirection beziehungsweise der Hanptdirection vorzulegen.

Diese erlassen barauf eine Aufforderung an den restirenden Gutdessessiger, binnen einer Frist von einer Woche die Zinsen und die Capitalabträge mit den Kosten bei Vermeidung der Iwangsvollstreckung zu bezahlen.

#### §. 68. Amanosvolikređuna.

If die in dem vorhergehenden Paragraphen bezeichnete Frist von einer Woche vergeblich verstrichen, so veranlaßt die Areisdirection beziehungsweise die Hauptbirection sogleich und ohne weiteren Berzug die Einleitung und Durchführung der Zwangsvollsitrectung in das dewegliche Vermägen des fäumigen Schuldners.

Die Zwangsvollstreckung erfolgt auf Grund einer mit der Bollstreckungsklausel verschenen Ansfertigung der erlassenen Aufforderung – vergl. §. 67. Abs. 2. – (vollstreckare Aussertigung).

Die Bollftredungöflanfel, welche babin gu lauten bat:

Borstehende Aussertigung wird, nachdem die in der Aussertigung seitgeseigte Zahlungsfrist vergeblich verstrichen ist, zum Zwede der Zwangsvollstredung gegen den . . . . ertheilt,

ist der Aussertigung am Schlusse beizusügen, von der Kreisdirection beziehungsweise der Hauptdirection zu unterschreiben und mit deren Siegel zu versehen.

Soweit die Zwangswollstredtung nicht den Gerichten gugewiesen ift, haben bieselbe die Gerichtswollzieher im Anftrage der Kreisdirectionen beziehungsweise der Kanptbirection

die Gerichtsvollzieher im Anftrage der Areisdirectionen beziehungsweise der Hanptdirection zu bewirfen. Soweit bagegen die Anordnung von Bollitredungshandlungen und die Witwirfung dei solchen, den Gerichten zugewiesen ist, haben die Bollstredungsgerichte dem Ersindsen der Krind der vollstrectionen und der Hansterigung und der vollstrectbaren Anssertigung in demselben Umsange Folge zu geben wie den Anträgen auf Grund anderer vollstrectbaren Echalbriel.

#### §. 69. Sequestration und Abministration.

Sobald der dem Ereditverein beigetretene Gutsbesitzer mit irgend einer dem Ereditverein schuldigen statutenmäßigen Jahlung im Rückstade bleibt und dieselbe durch Zwangsvollstrechung in das dewegliche Vermögen nicht mehr von dem Gutsbesitzer zu erhalten sieht, ist die Hauptdirection, solange tein anderer Gläubiger die Vesichlagsuahme des Gutes bewirft hat — (vergl. §. 7. Abs. 1. der B.D. bett, die Zwangsvollstrechung in das dewegliche Vermögen wegen Geldsorderungen) — besugt, die Sequestration des Gutes durch Einstellung einer Administration desselben unmittelbar anzurordnen.

Diese Anordnung ersolgt durch Bestellung der Kreisdirection zum Administrator des Gutes. — Bon derselben hat die Hangtbirection allemal dem Amtsgericht, in dessen Bezirk das Gut besegen ist, sosort die Auzeige zu machen.

Lom Zeitpunkt dieser Anzeige au findet eine Zwangsvollstreckung in die zur Immobiliarmasse gehörenden Gegenstände mir noch in Verbindung mit der Zwangsvollstreckung in das Gut statt. Mit der Uebernahme der Administration durch die Areisdirection versiert der Schuldner die Besingnis, das Grundstück zu verwalten und über dasselbe sowie über die zur Inunobisiarmasse gehörigen Gegenstände zu verfügen.

## Berfahren im Kalle ber Abministration.

Nachbem die Hauptbirection von der Lage und Beichaffenheit des zu administrirenden Guts durch die Kreisdirection unterrichtet ist, inmittest wurch diese aber die den Umständen nach möthigen Sicherheitsmaßregeln getrossen invid sie derselben das nähere Bersahren speciell vorschreiben und dabei vor allem aus möglichste Ersparung des Kosen, schuelle Austringung des Kelsenden und Verkossenung des Gutes Vedacht nehmen.

Im Nebrigen versieht es sich von selbst, daß in allen denjenigen Berhältnissen, in welchen Rechte Dritter concurriren oder wenn über die Alimentation beziehungsweise Auswersung des Schuldners etwas zu versügen ist, die Cognition und Entscheidung des

guftandigen Gerichts vorbehalten bleibt.

Die Monimistration danert, — abgeschen von den Bestimmungen des §. 71. — so lange, dis sowohl die zu leistenden Zahlungen mit den 2 p.Ct. Schadensersat und den etwaigen weiter entstandenen Berzugszinsen sowie den aufgelansenen Kosten als anch dasseinige, welches etwa zur Wiederherstellung des taymässigen Werthes des Gnites nötzig gewesen, herbeigeschafft worden ist. Sollte aber die Segnestration mit Ablam eines Tahres nicht aufhören sönnen und mit Gewisseit voranszuschen sein, daß sollte nech eine geranme Zeit sortbanern werde, so sist dan an eine Notationszeit meistlictend von der Kreisdirection zu vervochten.

Entichtieft sich ber Schuldner freineillig jur Berpachtung, so hört die Administration von selbst unt, sobald die Kreisdirection die gehörige Sicherstellung der Pacht für den Ereditverein durch Augedung eines Arreites erlaugt hat.

Bon ber Benbigung ber Abministration hat die Samptbirection bem Amtsgericht, in bessen Begirt bas betreffende Gut belegen ist, Anzeige zu machen.

#### §. 71.

#### Berfahren im Falle ber Concurreng anderer Glaubiger.

Sobald von einem andern Glänbiger die Beschlagunahme des Eines zum Zwed der Zwangsversteigerung oder zum Zwed der Zwangsverwaltung erwirft ist, kommen die allgemeinen gesehlichen Vestimmungen, jedoch mit solgenden Wodisicationen, zur Anwendung,

- 1. Bum Sequester (vergl. §. 29. der B. D. betr. die Zwangevollstrechung in das unbewegliche Bernidgen wegen Geldsorderungen) ist allemaf die betreffende Mreisdirection zu bestellen.
- Ter Berfauf des Untes darf um mit der Maßgabe geschehen, daß der Räuser verpstichtet wird, mit dem Unte so lange im Ercditverein zu bleiben, dis er die auf demselben hastenden Psandbriefe eingelöst hat.

- 3. Kommt es zur Iwangsversteigerung des Gutes, so wird dasselbe zugeschsagen, wenn in dem lleberbotsternnine zwei Trittel des dei der Aufundme in den Creditverein nach den Targrundfähen bestimmten Tarwerthes oder, salls die erhöhete Pfandbriesbewilligung stattgefunden hat, swiel gedoten wird, daß der ritterichgistliche Ereditverein wegen seiner Forderungen an Capital, ingleichen an Jinsen, Schöden und Kosen, swie an etwaigen Vorichsissen und Verwendungen nach §. 70. Abs. 3, insweit solche mit seinen Capitalsorberungen gleiche Prioriät daben, vollständig acsichert sit.
- 4. Sollte das Gut im Falle einer Zwangsversteigerung nicht zugeichlagen werden fönnen, weil nicht soviel geboten wird, als in Ar. 3 diese Paragraphen vorgeschrieben ist, so behält der Ereditverein zwar das Gut anch serner in Administration, ist aber verpflichtet, alle Jahr wieder die Zwangsversteigerung dessendig zu beautragen, dis sich ein Känier zu dem bestimmten Preise sindet oder praevia cognitione des Austsgeriches ein Versauf zum niederen Preise oder eine auf bestimmte Zeit sortzausehnen Amministration oder Verpachtung (Zwangsverwaltung) besichtlien wird.

Tiesenmach hat der Ereditverein immer und unabänderlich die Vorzüge des ersten Glänbigers, aber auch nur diese außer dem ihm bieneben Allerhöchst beigelegten Vorzuge, daß er auch während der Daner einer Zwangswollstredung aus der Einnahme der Administration seine Zweie erhält.

#### s. 72.

#### 3mangevollftredung auf Antrag Dritter.

Exists auf Antrag eines Oläubigers, oder im Kalle der Eröffinung des Konfurjes iber das Vermögen eines dem Croditverein beigertetenen Outsbesitiers auf Antrag des Konfursverwalters eine Zwangsvollstredung in das Out, so hat das Vollstredungsgericht hievon der zuständigen Kreisdirection Angeige zu machen.

Um biefes zu sichern, soll die Hamptbirection den Regierungen ein Berzeichnis sämmtlicher Witglieder des Erreitwereins zustellen und sährlich den Abgang oder Jawachs besselfelben anzeigen, sowie den Untergerichten von den in ihrem Bezirt belegenen, dem Ereditwereine angestörigen Gütern und sährlich von deren Abgang oder Jawachs Mitteliung zugehen lassen.

#### 8, 73,

#### Stundung ber Binfen und ftatutenmäßigen Beitrage.

Schuldnern, welche ohne ihr Verschulden in Folge ansergewöhnlicher Unglücksfälle jur Jahlung der Jinfen und sonitigen statutenmäßigen Beiträge in einem der befilmuten Termine außer Stande sind, saun eine angemessen, jedoch den solgenden Zahlungsternin nicht überschreitende Zahlungsfrist gewährt werben. Der Schuldner hat die Stundung spätestens sechs Wochen vor dem Zahlungstermine nachzungstungen und gleichzeitig nachzungeiten, daß in Folge von außergewöhnlichen Ungliedssällen die Gutserträge zur Deckung der von ihm in dem bevorstehenden Termine zu leistenden Zahlungen an den Erröftverein nicht ausreichen.

#### 8. 74.

#### Unfunbbarteit ber Pfanbbriefe Geitens ber Inbaber.

Die Pfanbbrieje find Seitens ber Inhaber unfunbbar.

2 1 H 11 /1

S: 75.

#### Unfundbarfeit ber Blandbriefe Zeitens bes Greditvereins. Musnahme. Musloofungen.

Ter Ereditverein kann einzelne Pfandbriefe den Inhabern nicht kündigen, doch bleibt eine gleichzeitige Kündigung aller im Umlauf befindlichen Pfandbriefe mit laudesherrlicher Genehmigung vorbehalten.

Jur Deckung der Bedürsniffe des sinkenden Fonds und soweit diese Bedürsniffe reichen, findet in jedem der kandesälblichen Zahlungstermine eine Austoofung von Pfandbriefen statt.

Die geloofeten Nummern werden in jedem Zahlungstermin in den für die Befanntmachungen der Hamptereim in §. 63, Abf. 4. bestümmten, nach Befünden daneben auch
in anderen öffentlichen Mättern befannt gewacht. Die Inhaber derfelden sind verpflichtet,
gegen Einlicherung der geloofeten Stide nebit den vom Alltigleitstermin ab lanjenden
Compons und den Tolons in dem folgenden Zahlungstermine die Waarzahlung dei der
Sompteassie zu Nostoot entgegenzunehmen. Mit dem Nüdzahlungstermine hört die
Berrühung des betreisenden Planddriches auf.

Wied die Capitalzahlung bei einer Kreiseasse oder einem Mandatariate gewünscht, so haben die Pfanddreif-Anhaber sich zwei Monate vor dem Jahlungstermine bei der Kreiseasse oder dem Mandatariate zu melden und die Pfanddreise nehst Coupons und Talons einen Monat vor dem Termine bei der Handstreitsen oder den Mandatariaten einzureichen. In diesen Källen wird ihmen ein Jahlungsichein behändigt, auf melchen die Jahlung ersolgt.

Der allmähliche Abtrag ber zum Sppothelenbuche eines Gutes eingetragenen Forberung bes Creditvereins (theilweifer Austritt vergl. S. 10.) ift nur mittelft Einreichung von Biandbriefen guläfig. Der jedesmalige Abtrag muß mindeftens 3000 & betragen.

Tie zu solchem Zwede eingereichten Psandbriese hat die Hauptbirection nach zworsiger Casitiung der Suporthefenbestörde vorzusegen, die Tikzung des abgetragenen Theiles der Aroberung des Ereditvereins zu erwirten und dem Schuldner von dem die Tikzung deunkundenden Attelle der Suporthefenbehörde Keunthis zu geben.

§. 76.

#### Beitrage.

Jober bem Ereditverein beitretende Gntebefiger hat die Rosten ber Eintragung der Forderungen des Ereditvereins in die Hypothefenbudger, die Rosten der Ansfertigung und

Attestirung der Pfandbriefe, sowie alle sonst in Beranlassung des Eintritts erwachsenden Kosten zu tragen. Die Kosten der Aussertigung der Pfandbriefe betragen 25 Pfennige von 1000 A, während im Uebrigen der wirklich auszwendende Kostenbetrag normirt.

Suger ben verschreibungsmäßigen Zinsen ift für jedes dem Creditverein beigetretene Gut an achsen:

- 1. 3um Abminiftrationecassensonds in halbsührigen Raten 1/4 Procent bon ber Summe ber ansaegebenen Rianbbriefe. (cfr. 8, 77, Abi, 2.)
- 2. jum fintenden Fonds ebenfalls in halbsährigen Raten mindeftens 1/4 Procent von ber gangen auf bas Gut bewilligten Afanbbrieffumme.

Die Erhöhung des Beitrags zum sunkenden Fonds bis zu fünf Procent von der ganzen auf das Gut bewilligten Pfanddriefjumme ift zulässig, wenn der erhöhte Beitrag mit 1/4. Procent der bewilligten Pfanddriefjumme theilder ist. Auch kann der jo erhöhte Beitrag bis zu dem Minimassage von 1/4. Procent wieder herasagelet werden.

Ber ben Beitrag zum sinkenden Fonds erhöhen oder herabsehen will, muß davon der Handbirection und der Kreisdirection, in deren Bezirf das betressends Gut liegt, acht Bochen vor dem Termine, welcher demjenigen vorhergeht, in welchem der erhöhte oder heradsgeiste Beitrag zuerst zu leisten ist, Auzsige machen.

#### 8, 77,

#### Der Abminiftrationecaffenfonbe.

Ter Abministrationscassensones dient zur Bestreitung der eigenen Bedürfnisse des Ereditvereins, insonderheit der Administrationskosten. Aus den Beständen desselchen werden serner die ersorderlichen Borichisse stür ansbleibende Zinsen geleistet und etwa eintretende Aussälle und Berlusse an den zum Lypothekenbuche versicherten Forderungen des Ereditvereins übertragen.

Die Beiträge jum Abministrationscaffensonds fönnen je nach obwaltendem Bedürfniß burch Beschluß der Generalversammlung erhöhet oder heralgeselt werden.

Wenn der Administrationscassensted burch die ordentlichen Beiträge (§. 76.) oder burch andere außerordentliche Zuschüsse (i. u. a. §. 65.) über das Bedürfniß hinaus anwächst, so tönnen die eutsebrichen Bestände derstetlen unter die berzeitigen Interessenten un der Art vertheilt werden, daß einem Ieden sein nach Verhältniß der Psauddriessummen zu berechnender Antheil zu seinem Antheil an dem sinkeuden Fonds angeschrieben und mit demissen berechnet wird.

Beim gänzlichen Austritt aus bem Ereditverein wird bem Austretenden über den Administrationscassenschaftenfonds Berechnung zugelegt. Die etwaigen lleberschüfse des legteren werden dem Austretenden nach dem Verfaltnisse der Psiandbriessumme, für welche das Gut zur Zeit des Austritts hastet, ausgezahlt, wogegen ihm aber nach demsclichen Verhältnisse die etwa vorhandenen Schnsden der Administrationscasse zur Last geschrieben werden. (§. 10.)

Es hat jedes Mitglied für sein Gut um an denjenigen Activen des Moministrationscassensionds einen verhältnismäßigen Autheil, weldze seit seinem Beitritt ang esammelt sind und normirt dieser Grundsah auch für den Fall, wenn statutenmäßig Ueberschiffe des Administrationscassensionds auf den sinkenden Fonds übertragen und den einzelnen Gütern nach Berhältnis der Pfauddriessimmen zugeschrieden werden.

#### §. 78. Der fintende Fonbs.

Der sinkende Fonds wird gebildet von den nach §. 76. sub 2. für jedes But zu gablenden Beitragen.

Der sich aus diesen Beiträgen aufammelnde, für jedes Gut besonders zu berechnende Fonds ist zum allmählichen Abtrag der Capitalichnib zu verwenden.

In dem Zwecke werden mit den Beiträgen die ausgegebenen Pfaudbriefe eingelöst, bei eingelösten Pfauddriefe sint den sintenden Zwids von der Mevisionscommitte und der Hampterestein ausger Cours gesetzt, bei der Hampteasse deponier und die darauf sallenden Jüssen etwantisch dem Konds auserechnet.

Die Ginlöjung ber Pfandbriefe geschieht burch Ansloojung. (§. 75.)

Ter Antheil eines Gutes an dem sinkendem Fonds wird vor dem gänglichen Austrit aus dem Creditverein nicht ansgedehrt. Anch eine Anskehrung diese Antheils in Pfanddriefen ist, so lange das Gut dem Ereditverein angehört, nicht ganflisse, Aur in Erhöallen, wenn nicht lehmvillige Dispositionen des Erblasieres entgegenstehen, ist es zum Jweet der Anseinanderschung den Erben und im Falle der Judugswerfeigerung eines Gutes den Sypotheken-Gändigern gestattet, die Anslieferung des sinkenden Fonds zu werlangen. Es geschicht selche aber nur in der Art, daß eine dem Antheil des derressends Gutes am sinkenden Fonds entiprechende Angahl der in deposito besindlichen Pfanddriese cassisch einer Sypothekenbehörde eingereicht und auf deren Betrag die zum Sypothekenduck eingetragene Forderung des Creditvereins entweder rein getigt oder gegen Ausgabe nener Pfanddriese ein gleicher Betrag sin den Erdsitwerein wieder eingetragen wird. Soll statt der zu tissenden Forderung des Ereditvereins eine Eintragung sir Tritte oder eine Fssendtung erfolgen, so ist dies unr unter der Voranssehung zulässig, das der eine Eintragung des Ereditvereins eine Eintragung stätzer eine Eintrag oder die Dissendung der im Sypothefenduch stehen Forderung des Ereditvereins in der Pfrieditung der im Sypothefenduch stehen Forderung des Ereditvereins in der Pfrieditung der im Sypothefenduch stehen Forderung des Ereditvereins in der Pfrieditung der im Sypothefenduch stehen Forderung des Ereditvereins in der Pfrieditung der im Sypothefenduch stehen Forderung des Ereditvereins in der Pfrieditung der im Sypothefenduch stehen Forderung des Ereditvereins in der Pfrieditung der im Sypothefenduch stehen Forderung des Ereditvereins in der Pfrieditung der im Sypothefenduch stehen Forderung des Ereditvereins in der Pfrieditung der im Sypothefenduch stehen Forderung des Ereditvereins in der Pfrieditung der im Sypothefenduch stehen Forderung des Ereditvereins in der Pfrieditung der im Sypothefenduch stehen Forderung des Ereditvereins in der Pfrieditung der im Sypothefenduch

Beim ganglichen Anstritt aus dem Ereditverein finden die Restimmungen des vorhergehenden Absates auf die alsdaun nothwendige Ausantwortung des finsenden Fonds entsprechende Amwendung.

8, 79,

#### Art ber Gintragung ber Forberung bes Creditvereins in Die Supothefenbucher.

Außer der Forderung des Ereditvereins an Capital und Zinfen find die in dem §. 76, sub 1. und 2. vorgeschriebenen Beiträge von je 1/4 % zur Administrationscasse und zum sinkenden Fonds durch Sintragung in das Hypothekenbuch zu sichern; daueben ist aber der an 5 ", schlende Betrag zur Sichernug des Ereditvereins im Julle einer nöthigen Erhöhung der Veiträge zur Roministrationseasse oder der Erhebung außerordentsicher Beiträge gleichfalls zum Sypothekenbuch einzutragen.

Dem Creditverein ift eine Schuldanerkennungeacte nach Maggabe ber Aulage V.

anszustellen und ber Intabulationsantrag nach Boridprift Diefes &. zu jaffen.

Die Forderung des Ereditvereins wird mit dem Bemerken zum Hypothekenbuche einertragen, daß auf den gleichen Betrag Pfandbriefe atteilirt wurden, weshalb die Forderung nur bei Einreichnug eines gleichen Betrages an cassifirten Pfandbriefen erdirt oder getildt werden darf.

#### §. 80. Sinterlegung beim Creditverein.

Die Hinterlegung von Geld oder Pfandbriefen findet nur bei der Hauptdirection statt. Dinterlegte Geldinmmen werden 'im Locale der Hauptrasse unter Berschluss des Mendanten, Pfandbriese und sonstige Documente aber in einem besonderen Depositentasten unter Berschluss es Stanistrators ausschaften.

## Muffafung bes Bereins.

Gine gangliche oder bedingte Anflösung des Ereditvereins fann nach zuworiger Genehmigung beider Allerhöchsten Landesherren geschehen. Erstere tritt aber von selbst ein, wenn durch den sinkenden Fonds alle ansgegebenen Psandbriese eingefost sind.

# Pfand-Brief

Reichsmark"

•• der Medlenburgiiden peeeeee .No Brivilegirter Pfandbrief über Reichsmark, welcher jowohl zur Gicherheit bes Capitals als ber Binfen unter Garantie fammtlicher zum ritterichaftlichen Creditverein verbundenen Medlenburgifchen Butsbesiter von der Direction Diejes Bereins ansgesertigt und sub Az jum Greditberein Ritterichaft. bes Regiftere eingetragen worben. Roftod in Termino 18 Direction Des Arcijes. 리리리리리리리리 Saupt-Direction ju Roftod Revisionscommitte <u>December</u> пэнэдиндаза

Borgelegt und bem Betrage nach ordnungemäßig eingetragen. ben

ten 18

Erfter Supothefenbewahrer.

Bweiter Sypothefenbewahrer.

## Aulage II.

| Qingannan Sig Westend                                             | burgijchen Pjandbriejes As                                      |                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                 | aut                 | Reichsmar                                  |
| zahlbar am 24ften Im                                              | i bis 1ften Juli 18                                             | mit                 | Reichsmar                                  |
|                                                                   | Reichsmarf zu                                                   |                     | bei ber bortiger                           |
|                                                                   | bei der Haupteasse des ritte                                    | erichaftlichen Ered | ditucreins hiefelbit                       |
| Roftod, den                                                       | 18                                                              |                     |                                            |
|                                                                   |                                                                 |                     |                                            |
|                                                                   |                                                                 |                     |                                            |
| 2525252525252525                                                  | Sesesen Giegel Me                                               | 15252525252         | 525252525                                  |
|                                                                   | der ber                                                         |                     | Sec. 10.7                                  |
| 52525252525252525                                                 | DEDESS Dauptdirection.                                          | 7252525257          | 2525252525                                 |
|                                                                   |                                                                 |                     |                                            |
| Zinsfuß.                                                          | В.                                                              | Für Ante            | oni 18                                     |
| Zinsfuß.                                                          |                                                                 |                     |                                            |
| Zinsfuß.<br>Zinscoupon des Medlenl                                | ourgischen Psandbriefes As                                      | auf                 | Reidysmar                                  |
| Zinsfuß.<br>Zinscoupon des Medlenl                                | ourgischen Psandbrieses As<br>24ften Januar 18                  |                     | Reichsmar<br>Reichsmar                     |
| Zinsfuß.<br>Zinscoupon des Medlenl                                | ourgischen Psandbriefes As                                      | auf                 | Reidysmar                                  |
| <b>Zinsfuß.</b><br>Zinscoupon des Medlent<br>jahlbar am 17ten bis | ourgischen Psandbrieses As<br>24ften Januar 18                  | auf<br>mit          | Reichsmar<br>Reichsmar<br>bei ber dortiger |
| <b>Zinsfuß.</b><br>Zinscoupon des Medlent<br>gahlbar am 17ten bis | ourgijchen Pfandbriefes As<br>24ften Januar 18<br>Reichsmart zu | auf<br>mit          | Reichsmar<br>Reichsmar<br>bei ber dortiger |

u. f. w. für die folgenden Termine mit fortlaufenden Buchftaben.

## Binsfuß.

## J. Wir Johannis 18

Binsconpon bes Medlenburgijchen Bjandbriefes At auf Reichsmark gablbar am 24ten Juni bis Inen Inli 18 Reichsmart mit Reichsmarf zu bei ber bortigen Rreisdirection ober ipater bei ber Sauptcaffe bes ritterichaftlichen Ereditvereins biefelbft. Roftod, ben 18

Giegel Sauptbirection.

# #252525252525

### Schluftconbon.

## K. Für Antoni 18

Bindconpon bes Medlenburgifchen Pfandbriefes Az Reichsmarf auf gabibar am 17ten bis 24ften Januar 18 Reichsmart mit Reichsmart gu bei ber bortigen Areisbirection ober fpater bei der Saupteaffe des ritterschaftlichen Creditvereins hiefelbit. Roftod, ben 18

3

## Unlage III:

## Talon

zum Medlenburgischen Pfandbrief A2 auf à Procent auf's Jahr, wogegen im Termine 18 bie neuen Zinscompons zu solchem Pfandbriese nebst Talon ausgehändigt werden.

Roftod, ben

Hauptdirection

Siegel des Medlenburgischen ritterschaftlichen der Creditvereins.

(Unterfchrift.)

Distance by Google

# Grundfäße,

nach welchen bei Aufnahme ber Tage ber Büter, beren Befiter bem ritterschaftlichen Creditverein beitreten wollen, zu verfahren ift.

#### §. 1.

#### Aufnahmeantrag.

Die Aufnahme in den Ereditverein ist bei der zuständigen Areisdirection zu beantragen. Jür jedes Hauptgut ist ein besonderer Antrag unter Augabe der verlangten Pfanddriefsumme einzureichen.

Dem Antrage ift anzuschließen:

- die Legitimation des Antragitellers als dispositionsberechtigter Eigenthümer des aufzunehmenden Gutes und der Nachweis der Verschuldbarkeit des Gutes, vergl. §. 12. der Statuten;
- der Nachweis der Verficherung der Gntsgebände gegen Fenersgesahr nach Borichrist der §. 13. 14. der Statuten;
- 3. die von der Directorial-Commission ausgenommene Gutstarte nebst Bonitirungsprotocoll und Feldregister in Urschrift oder eine bei der Katasterbehörde erwirkte beglandigte Copie dieser Urfunden;
- 4. eine beglaubigte Abschrift bes revisorischen Attestes über ben tatastermäßigen Sufenstand und Macheninhalt bes Gutes;
- 5. eine von der Sypothefenbehörde beglaubigte Abschrift der zu den Sypothefenbuchsacten des aufzunehmenden Gutes überreichten Gutsbeichreidung mit dem Zeugmisse der Sypothefenbehörde, daß ein Wehreres als darin enthalten, zu den Acten nicht befannt fei:
- 6. ein Attest ber Sypothelenbehörde über bie zum Sypothelenbuch bes Gutes eingetragenen Forderungen und Belastungen.

Sind seit der Directorialvermefjung und Bonitirung Theile des Gntes veränsert oder erworben oder sind Flächen durch Verfandung oder Ueberichwennung der Ausbarkeit entzogen, fo hat der Antragsteller diese oder andere die Tare beeinflussenden Veränderungen bervorzuschen.

Bird eine Rachbonitirung verlangt (vergl. §. 5.), so sind die in Betracht kommenden Culturveränderungen der einzelnen Flächen anzugeben.

Dem Antrage ist eine Abschrift nebst beglaubigten Abschriften der Anlagen beizufügen. Wird die Ansinahme nach Maßgabe der Vorschriften des § 60. der Statuten beantragt, so ist das Vorhandensein der Voraussekungen berselben darzulegen.

#### §. 2.

#### Berfahren ber Rreisbirection.

Die Areisdirection hat die Abschrift des Antrages unter Beisügung der Abschriften der Anlagen soforet der Hamptbirection einzuschen. Sind die vom Antragsteller eingereichten Borlagen unwollständig oder hält die Areisdirection noch weitere Aufläumgen sin erforberlich, iv hat diesse vorest entsprechende Bersigungen zu treffen. Anderenialls bestimmt die Kreisdirection den Deputirten, welcher die Tage an Ort und Stelle aufzunchmen hat und die von dem Antragsteller zur Bestrectung der Kosten der Klischäumg worfchissigig an die Kreiscoffe zu zahlende Summe, über welche nach Feststellung zener Kosten der Abschede unt liquiddren ist. (Bergl. §. 17.)

#### §. 3.

### Berfahren bei ber Aufnahme ber Tage.

Pei Aufnahme ber Tage an Ort und Stelle hat der Deputirte den Kreisszuben Secretair und den Kreisschneiger zuzusiehen. Der betheiligte Gutsbesitzer hat die daaren Reiselossen des Deputirten, der Beanten und der etwa ersorderlichen sandwirthsichen Bonitents zu bestreiten, bez. dieselben heranhofen zu lassen.

Ueber die Abschäuung selbst wird unter Leitung des Deputirten von dem Syndicus und dem Secretair ein Protocoll aufgenommen. Dasselbe ist vom Deputirten und den bezeichneten Beamten, sowie von dem Kreisfeldmesser und dem Gutsbesicher zu unterzeichnen.

- Das Protocoll muß angeben: a. ben Sufenstand bes Gutes;
- b. ben Flächeninhalt besielben nach Inthen unter specieller Anfführung bes Flächeninhalts an Acer, Wiesen, Basser, Weibe u. f. w.;
- c. das Amt ober den Kreis, in welchem das Gut liegt und die dasselbe begrenzenden Ortichaften:
- d. ob bie Grengen berichtigt ober mit wem fie ftreitig find;
- e. ob auf bem Gute Meiereien ober einzelne Gehöfte, Mühlen, Dorfichaften ober fonftige zum Gute gehörige Gebäube liegen;
- f. ob bas But durch Mithutungegerechtigfeiten ober andere Dienftbarfeiten belaftet ift;
- g. die Jahl ber vorhandenen Bauern, ob die Berhältnisse derselben nach Maßgabe der gesetzlichen Borschriften regulirt sind oder nicht, worin ihre Leistungen an Geld, Naturalien oder Diensten bestehen, ob sie Zeits oder Erdpächter sind;

- h. ob auf dem Gute den Gutsbedürfnissen entsprechende Gebäude vorsanden sind, unter Angade deren baulichen Besichsselbet und ob dieselben ausreichend und nach Borichrist der §8. 13. und 14. der Statuten gegen Kenerkgefahr versichert sind:
- i. ob der Bedarf an Feuerungs., Ruthfolz- und Bedichtungsmaterial auf dem Gute vorhanden ist oder ob dieser Redarf gelaust werden muß. Im letteren Kalle ist hierfür ein Abzug vom Tagwerthe zu machen;
- k. ob bei bem Gute Rohrwerbung ift;
- 1. ob auf dem Gute eine Kirche und ein Prediger ist und ob Patronatrechte bestehen. So Kirchen und Pfartländereien und in welchem Umsange vorhanden, ob dieselben der Gutsherrichait verpachtet sind und welche Leistungen nach dem Erhoachtenatee oder sonit au Kirche, Pfarre und Küsterei zu beschaffen sind;
- m. ob das Gut oder bessen Pertineuzen verpachtet ist, in welchem Falle durch Einsicht des Pachtcontractes die Höhe der Pacht und des vom Pächter geleisteten Pachtvorschusses zu ermitteln ist;
- n. die besonderen anßergewöhnlichen auf dem Gute ruhenden Laiten und Leifungen, wohin insdesondere zu rechnen Aaturallieferungen au landesherrliche Aemter, an Städte oder andere Güter, Beeden, jährliche Allobialitäts Recognitionen u. dyl. Wo eine Allodialitäts-Recognition nach Noggenicheffeln dergestalt bestimmt ist, daß ein Minimalpreis des Noggenicheffels angenommen, jedoch nach Allanfeiner bestimmten Periode eine Auchschildtisserechnung des Noggenpreises unter Verpflichtung des Jahlpflichtigen den etwaigen höheren Perios zu zahlen vorbehalten ist, ist auf eine hienach mögliche Erhöhung der Necognition keine Nücksicht zu nehmen, vielnsche der Verechnung des nothwendigen Abzuges vom Taxwerthe iemer Minimalpreis arundleglich zu machen;
- o, die seit der Directorialvermeffung auf dem Gute eingetretenen Beränderungen, welche burch den Geldmeffer und Besichtigung zu ermitteln fund.

## 8. 4. Grundlegung ber Directorialbermeffung und Bonitirung.

Aur die Abschäung normiren im Allgemeinen die bei der Directorial Bernnessiung aufgenommenen Bouitirungsprotocolle und Karten nebit Feldregibern als Grundlage und ist auf Gulture und Jadusprie Aufagen, da es auf Festirellung des dauerneben Berthes des Gules aufommt, ebenso weuig als auf die zeitige Feldeintheilung und den Bietzeitand des Gules, welche der Beränderung unterliegen, Aufdsicht zu nehmen.

Dagegen sind Flächen, welche durch lleberschwemmung. Versandung ze. ganzlich undrauchbar geworden, seien sie auch des der Terectorialvermessung als steuerbar bonitirt, wwie durch Tausch oder Verkans oder zum Ban von Gisenbahnen gegen oder ohne Entgelt abgetrennte Flächen von der Wischaspung auszunehmen. Sinzingekommene Flächen sind aber nach ben Grundsägen ber Directorial Commission zu bonitiren, wenn sie nicht ichen früher bei einem anderen Gute bonitirt sind, und mitadzuschätzen.

Wird ein Gut von einer Chanisee berührt und dadurch eine größere Fläche als das Bonitirungsprotocoll auf Candstraßen und Communicationswege rechnet, unbrauchbar, so soll dennoch das lettere bei der Abschäung grundleglich gemacht werden.

#### §. 5. **Rachbonitirung**.

Wenn Flächen, die von der Directorial-Commission als Acker, Weiden, Wiesen, Wasser oder als undrauchsar tagirt sind, ihre Natur dergestalt verändert haden, daß sie nicht mehr die ihnen zur Zeit der Directorial-Vermessung und Bonitirung besigklegte Untrauslität besissen, z. B. wenn Wiesen und Weide der Unbrauchbared zu Ackerland geworden, so kann deren Nachhouitirung beantragt werden. Solche Flächen sind durch beeidigte Feldmesser zur Ackerland werden. Volken Flüchende und biereil zu beeidigende Landvirthe nach denn zeitigen Westund eind dem Grundsähen der Verectorial-Commission nachzubonitiren. Das Ergebnis der Nachhonitirung normirt dam sin die Klichäung zum Jweck der Bepfanddrichung.

Sind Flächen, welche mit hartem oder weichem Holze bestanden waren, zu Ader oder Wiesen geworden und kommen dieselben als solche in Folge der Nachbonitirung zur Abschäung, so sit in jedem Falle zu unterjuchen und zum Zaxprotocoll seitzustellen, ob der Bedars des Intes an Fenerungs, Nuthholze und Bedichtungsmaterial aumoch ans dem Gute selbst zu besseichigen ist oder ob derselbe ummehr angekanst werden muß und im letteren Tall der nach S. 3. sub. i. veraeichriedene Abzua zu machen.

Bei joder Nachbonitirung haben die Bonitenes die nachzubonitirenden Flächen genan nach den Grundsähen abzuhhähen, welche bei der früheren Bonitirung und Classifizirung der zum Ginte gehörigen Acter, Wiesen und Weiderlächen angewandt worden sind und zu diesen Zwecke jene Flächen mit ähnlichen auf demielden Gute besindlichen genau zu vergleichen. Die Acter Figuren müssen die Anmunern des Directorial Benitirungsprotocolles behalten und dirien dies Ammunern auf feinen Kall verändert werden.

#### §. 6.

#### Berechnung jeber Figur und Ermittelung bes Ertragewerthes.

Sind die abzuschähenden Flächen festgestellt, so ist in einer besonderen Anlage zum Protocoll sede Figur nach Anleitung und Reihenfolge des Bonifirungsprotocolles nach Machgade der in den Anlagen A. B. C. anliegenden Tabellen zu berechnen und der Ertragswerth zu ermitteln.

#### §. 7.

## Berudfichtigung ber Bauernberhaltniffe.

Sind bei einem Gute Banern, beren Verhältnisse nicht mit sandesherrlicher Genehmigung regulirt sind, so wird deren Besits an Ader, Weisen, Weibe u. s. w. nach den Vorschristen der Targrundsätz abesischaft. Weil aber der Untsbesitzer in der zeringung über die Banernländereien beschräuft ist, wird von dem Reinertrage derselben, also nach Albang von b Procent (vergl. § 13.), ein Viertel abgerechnet.

Umfassen die Ländereien nicht regnlirter Bauern eines Gutes weuiger als die Hafiste der zur Zeit der Tirectorialvermessung vorhandenen Bauernläudereien, so ist das Viertel (Abs. 1.) von dem zu derechnenden Reinertrage der Hafiste der zur Zeit der Tirectorialvermessung vorhandenen Bauernläudereien abzusiehen. Umfassen der die Bauernläudereien mehr als seine Hafiste, so sommt der Reinertrag der vorhandenen Bauernläudereien in Berechnung. Bei Ermittelung des hienach seitzustellenden Umfanges der Bauernläudereien ist Veren Bonität und nicht deren Flächeniuhalt maßgebend und zwar entscheidet weiter nicht die Jahl der bonitirten Schessels und Juder, sondern der Tanwerth.

Sind aber die Banern mit sandesherrssicher Genehmigung regulirt, so werden dieselben bei Ausstellung der Tage als Erdpächter betrachtet. Es sind deren Ländereien abzuschäben und ist der Reinertrag derzielben von der Tage anszuscheiden. Die Leistungen der Banern an den Gutsberrn, sie mögen in Siensten, Naturallieserungen oder in Geldpacht bestehen, werden und der Tabelle D. derechnet und vermehren unter Veachtung der Borschrift des §. 14. den Ertragswerth des Gutes. Es ist aber ne ben dem Abzug von 5 Procent und §. 13. in Abzug zu bringen, was die Erhaltung der Gebände auf den Banernländereien, die den Vanern zu gewährende Fenerung, Nebenweide oder sonstigestimmen an biefelben sollen.

Uebersteigt der Ertrag der Leistungen regulirter Bauern au den Gnisheren den burch Abschätzung ihrer Ländereien ermittelten Tagwerth der lesteren, jo kommt bei der Tage mur dieser geringere Betrag zu Gunsten des Gutsbesigers in Berechnung.

## Erbpachttragende Grundftude, Mühlen und Gebande, fowie fonftige Sebungen und Rechte.

Die Grundfätze des §. 7. Abs. 3. und 4. finden auf die Abschaug erwachttragender Grundstüde unter der Boranssegung, daß dieselben integrirende und im ritterichgistlichen Hifenfatafter zugeschriebene Theile bes aufzunehmenden Gutes bilden, auf die im gleichen Berhältniß stehenden Müßlen und Gebände, sie mögen Geld oder Naturalien bringen, Amwendung. Gebenso werden alle dem Gute aus anderen Anellen zustließenden Hechte, deren Berücksichtigung in den Targrundschen ansdrücklich vorgeschrieben ist, dem Gutsertrage — wiewohl unter Beobachtung der Vorschrift des §. 14.

Steht den Nutseigenthimern oder sonitigen Berechtigten an den Gutsländereien die Rithitungs-Berechtigung zu oder haben sie Theile derfelben im Besits, so ist ein verhältnissmäkiger Abzug von den dem Gutsberrn zuslickenden Sehungen zu machen.

In Zeitpacht stehende oder administrirte Mithlen, imgleichen hanser und Wohnungen, welche im Eigenthum bes Gutebesitschiebers stehen, bleiben, auch wenn sie Miethegins tragen, bei der Tore unberücklichtet.

### In Grbpacht genommene Grundftude.

Die vom Gutsbesitzer in Erbpacht genommenen Grundstüde werden wie die Gutskändereien abgeschätzt und kommen die Leifungen an Erbpacht, die Naturalien zu den in Ansage D. bestimmten Kreisen in Estrechnung.

Uebersteigen die in dem Erbpachteontracte seitgestellten Leistungen den durch die Tage ermittelten Ertragswerth der in Erbpacht genommenen Ländereien, so wird gleichwohl der volle Werth der Leistungen von dem Ertragswerth des Gutes in Abang gebracht.

## §. 10.

Die Erträge von See-, Fluß- oder Teichfischerien werden, wenn dieselben verpachtet sind, nach dem Durchschnitte der Pachtsimme der letzten fünj Jahre, mag solche in Geld oder Naturalien bestehen, unter Berechnung der letzteren nach den am Orte iblichen Preisen zur Einnahme gebracht. Dievon ist aber abzusiehen, das, was die Unterhaltung des Fischers an Wohnung, Garten, Weide, Fenerung oder sonst sosiellnterhaltung von Fähren und Fischerzeng aufzuwenden ist.

Ist die Fischerei nicht verpachtet, so ist der jährliche Neinertrag berselben durch drei ersahrene und zu beeidigende Fischer abzuschähren, doch sind allemal die durch die Fischerei verursachten Kosten in Abzug zu bringen.

Fischereien, deren jährlicher Reinertrag 70 Mart nicht übersteigt, bleiben unberüchsichtigt. Die Erträge der Fischereien unterliegen nicht der Erhöhung des §. 14.

#### §. 11. Robrwerbung.

Der Ertrag einer Rohnwerbung wird nach bem Durchichnitt ber jährlich mit Sicherheit zu gewinnenden Zahl der Dachschöfe unter Zugrundelegung der in der Gegend üblichen Preise, beren fünfjähriger Durchschnitt normirt, nach Abzug ber Berbekosten zu Gelb berechnet.

Der Ertrag ber Rohrwerbung unterliegt nicht ber Erhöhung bes §. 14.

#### §. 12.

#### Befonbere Borfdriften, betreffend bie Gifderei und bie Rohrwerbung.

Die Erträge ber Fischerei und der Rohrwerbung dürsen einzeln oder zusammen niemals zu einem höheren Betrage zur Tage gezogen werden als 20 Procent der Tage der Ländereien (incl. der 50 Procent Erhöhung).

#### §. 13.

#### Beftfiehenbe Abguge bon bem ermittelten Guteertrage.

Für die vom Ginte mizertreinischen Legten, als Gerichtsbarfeit, Unterhaltung der Landstraßen, der Grenzgräßen, der Wirthichaftungen mit Einichluß der nothiwendigen Reubanten, die Unterhaltung der Gintsarmen, sowie im Hindisch und might seizitechende, jährlich zu leistende Gintsassachen, werden vom Ertrage S Procent abgerechnet. Außerdem sommen in Abzug alle vom Gint jährlich zu nutrichtende Abzugaden und Leistungen an Geld oder Naturalien an Kirche, Pfarre und Rüfterei. Es sind Atteite der Prediger vorzulegen, welche die einzelnen Leistungen speciell aufführen und die Lersischer und Küßterei. Es sind Atteite der Prediger und Küßterei lattführen. Etcht dem Prediger oder dem Küßter eine Rechtender und Küßterei stattführen. Etcht dem Prediger oder dem Küßter eine Rechtegerechtigkeit zu, so ist hießer ein entsprechender Abzug vom Gutsertrage zu machen. Für die Verechnung der Naturalien normirt die Tabelle D.

Die Leistungen des Gutes an Contribution, Landesanlagen, sonstige Anlagen und Prandscassenbeiträge werden ein für allemal zu 210 Mart für sede fatafirire ritterschaftliche Hosen dan den des Warf sins jede fatafirire ritterschaftliche sahlumasplichtig ist, anacusummen und von den Gutserträgen in Abana gedracht.

#### §. 14.

#### Ermittelung bes Gntewerthes.

Der sich hienach ergebende Reinertrag, inspoweit berielbe nicht in seistlichenden Geldertschungen besteht, ist mit 50 Procent zu erhöhen. Dieser Betrag ist nach dem 4½½% Zinsesuß zu capitalisten und repräsentirt den sir die Beleihung maßgebenden Capitalwerth des Gutes. (Bergl. §. 5. der Statuten.)

#### 8, 15,

## Abzüge wegen Fehlens ober ichlechter Beichaffenheit ber zum Wirthichaftebetriebe erforberlichen Gebande.

Fehlen auf einem Gute bie zum Wirthschaftsbetriebe nothwendigen Gebaude gang ober theilweise oder sind die vorhandenen Gebaude von schlechter Beschaffenheit und aus

biefem Grunde nicht angemessen gegen Feuersgesahr zu versichern, so sind die Kosten der Erbauumg der sehlenden Gebände beziehungsweise der Anstandschung der vorhandenen mangelhaften Gebände sestzuhrtellen. Der ermittelte Betrag wird von der bewilligten Plandbriessumme solange zurückbehalten, bis die den Entsbedürsnissen entsprechenden Rendauten beschafft, beziehungsweise die ersorderlichen Reparaturarbeiten erledigt und die Gebände ausreichend versichert sind.

#### 8, 16,

## Berfahren bei der Abichatung von bereits nach den früheren Taggrundfähen tagirten Gutern.

Wird die Abschäung von Gütern, welche nach den früher geltenden Taggrundsähen in Erröftverein anigenommen waren, zum Zwed einer Erröftung der Tage beantragt, in haben die Areisdirectionen die früheren Tagen einer speciellen Revision zwecks genaner Ermittelung und Heistlellung des früheren Tagen einer speciellen Revision zwecks genaner Ermittelung und Heistlellung des genaner Grundlage der haben und mit himweis darauf siets eine neue Taggusammenstellung in Grundlage der früheren Tagprotocolle und der Acten in den einzelnen Positionen zu sormiren und mit dem statutenmäßigen Erachten bei der Samptbirection einzureichen.

## §. 17.

#### Roften ber Zage.

Tie durch die Tage des aufzunehmenden Gintes entstehenden Krosten, mit Ansnahme bersenigen, welche durch Zinziehung der Arcisdeputirten, des Syndieus und des Secretairs veranläft werden, hat der die Tage beautragende Gutsbesißer zu tragen. Nach Beendigung des Taggeichäftes hat die Kreisdirection mit demselben dieserhalb und über den Vorschuss (L.2.) zu famidiren.

Rommt ein tagirtes Gnt nicht zur Anfnahme, jo hat der Verpflichtete auch die im vorhergebenden Absat ausgenommenen Roften zu erstatten.

#### §. 18.

#### Schluft . Bemerfungen.

Der die Tage beautragende Gutschefister und beisen Bertreter sind verpstichtet, dem Tarator über alle die Tage beeinslussenden Tadatoen und Verhältnisse gewissenhaft Mittheilung zu machen und Anskunst zu ertheilen Wird in Folge einer Verlehung dieser Pflicht bei der Tage etwas überschen und nicht zum Anschlag gebracht, so trifft der Nachtheil den betheiligten Untebesitigter.

Temjelben oder jeinem Bertreter ist nach Abighing der Tage das Tagprotocoll zur Einsicht und Erflärung vorzulegen. Begründete Einwendungen oder Bemerfungen sind jogleich zu berücksightigen. Salt aber der Tagator die Einwendungen oder Bemerfungen im unbegründet, jo fann der Bethelitäte die Entschedung der Kreisdirection und vontuell

ber Hamptbirection anrusen. Die bezüglichen Erklärungen sind in das Taxprotocoll aufzunehmen.

Rommt ein tagirtes But innerhalb breier Jahre, von der ersten Revision der Tage durch die Hamptbirection an gerechnet, nicht zur Ansinahme und wied erst nach Ablauf diese Zeitranme der Aufmahmeantrag gestellt oder wiederhost, so ist eine neme Tage oder nach Bessinden eine genaue Revision der jrüheren Tage an Ort und Stelle vorzunehmen.

## Ader : Tabelle.

Bonifirt ju DR.

Die Brüche ber Bouitirungsgahl werben nicht berechnet; ist ber Bruch 1/2 ober weniger, so gitt die erste, sonit die jolgende Zahl.

|                             |    | fo tragen<br>100 (98. |         |                          |     | fo tragen<br>100 DR. |     |                      | 100 | ragen<br>98<br>in |
|-----------------------------|----|-----------------------|---------|--------------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|
| -                           |    | M                     | 4       |                          |     | .16                  | 19  |                      | M   | ð.                |
| 1te Claffe.<br>Gind auf ben |    |                       |         | 3te Glaffe. Sind auf ben |     |                      |     | 4te Claffe.          |     |                   |
| catastrirten                | _  |                       |         | catajtrirten             |     |                      | T   | cataitrirten         |     |                   |
| Schiffl. bonitirt           | 75 | 7                     | 58      | Schift, bonitirt         | -91 | 5                    | 86  | Schiff, bonitirt 111 | 4   | 19                |
|                             |    |                       |         |                          | 92  | 5                    | 77  | 112                  | 4   | 14                |
| 2te Claffe.                 |    |                       |         |                          | 93  | 5                    | 69  | 113                  | 4   | 10                |
| Sind auf ben                |    |                       |         |                          | 94  | 5                    | 60  | 114                  | -4  | - 5               |
| catastrirten                |    |                       |         |                          | 95  | 5                    | 52  | 115                  | 4   | -                 |
| Schift. bonitirt            | 76 |                       |         |                          | 96  | 5                    | 43  | 116                  | 3   | 95                |
| oujii. comini               | 77 | 7                     | 47      |                          | 97  | 5                    | 35  | 117                  | 3   | 90                |
|                             | 78 | 7                     | 36      |                          | 98  | õ                    | 26  | 118                  | 3   | 85                |
|                             | 79 | 7                     | 26      |                          | 99  | 5                    | 18  | 119                  | 3   | 80                |
|                             | 80 | 7                     | 15      |                          | 100 | 5                    | 9   | 120                  | 3   | 76                |
|                             | 81 |                       | 4       |                          | 101 | 5                    | 1   | 121                  | 3   | 71                |
|                             | 85 | 6                     | . 93    |                          | 102 | 4                    | 92  | 122                  | 3   | 66                |
|                             | 83 | 6                     | 82      |                          | 103 | -1                   | 81  | 123                  | 3   | 61                |
|                             | 84 | 6                     | 71      |                          | 104 | 4                    | 75  | 124                  | 3   | 56                |
|                             | 85 | 6                     | GO      |                          | 105 | 4                    | 67  | 125                  | 3   | 51                |
|                             | 86 | 6                     | 49      |                          | 106 | 4                    | 58  | 126                  | 3   | 46                |
|                             | 87 | 6                     | 38      |                          | 107 | 4                    | 50  | 127                  | 3   | 41                |
|                             | 88 | 6                     | 27      |                          | 108 | 4                    | 41  | 128                  | 3   | 37                |
|                             | 89 | 6                     | 16<br>5 |                          | 109 | 4                    | 33  | 129                  | 3   | 32                |
|                             | 90 | 5                     | 9       |                          | 110 | 4                    | 24  | 130                  | 3   | 27                |
|                             | 40 | 1)                    | 94      |                          |     |                      | - 1 | 131                  | 3   | 22                |

|                   |     | fo tr<br>100<br>ei  | Ŭ₩. |                   |     | fo tr<br>100<br>ei | □೫.  |                  |     | fo tt<br>100<br>c |      |
|-------------------|-----|---------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|------|------------------|-----|-------------------|------|
|                   |     | A                   | a   |                   |     | M                  | ð.   |                  |     | K                 | 1 4. |
| 4te Claffe.       |     |                     |     | 5te Claffe.       |     |                    |      | 6te Claffe.      |     | 1                 |      |
| Gind auf ben      |     |                     |     | Sind auf ben      |     | 1                  |      | Gind auf ben     |     | 1                 |      |
| cataftrirten      |     |                     |     | catastrirten      |     |                    |      | cataitrirten     |     |                   | 1    |
| Echiffl. bomitirt |     | 3                   | 17  | Schiffl. boniturt | 165 | 1                  | 88   | Schffl. bonitirt | 201 | 1                 | 1    |
|                   | 133 | 3                   | 12  |                   | 166 | 1                  | 85   |                  | 202 | 1                 | -    |
|                   | 134 | 3                   | 7   |                   | 167 | 1                  | 82   | 11               | 203 |                   | 98   |
|                   | 135 | 3                   | 3   |                   | 168 | 1                  | 80   | A 1              | 204 |                   | 197  |
|                   | 136 | 2                   | 98  |                   | 169 | 1                  | 77   |                  | 205 | -                 | 96   |
|                   | 137 | 2                   | 193 |                   | 170 | 1                  | 75   |                  | 206 |                   | 9    |
|                   | 138 | 2                   | 88  | ľ                 | 171 | 1                  | . 73 |                  | 207 | _                 | 94   |
|                   | 139 | 2                   | 83  |                   | 172 | 1                  | 70   |                  | 208 |                   | 9    |
|                   | 140 | 2 2 2 2 2 2         | 78  |                   | 173 | 1                  | 68   |                  | 209 | Y                 | 91   |
|                   | 141 | 2 2 2               | 73  |                   | 174 | 1                  | 65   |                  | 210 | -                 | 90   |
|                   | 142 | 2                   | 69  |                   | 175 | 1                  | 63   |                  | 211 | 9                 | 89   |
|                   | 143 | 2                   | 64  |                   | 176 |                    | 60   |                  | 212 | _                 | 88   |
|                   | 144 | 2                   | 59  |                   | 177 | 1                  | :58  |                  | 213 | -                 | 180  |
|                   | 145 | 2 2 2 2 2           | 55  |                   | 178 | 1                  | 56   |                  | 214 | -                 | 85   |
|                   | 146 | 2                   | 50  |                   | 179 | . 1                | 53   |                  | 215 | -                 | 84   |
|                   | 147 | 2                   | 46  |                   | 180 | 1                  | 51   | -                | 216 |                   | 83   |
|                   | 148 | 2                   | 42  |                   | 181 | 1                  | 48   |                  | 217 | l                 | . 81 |
|                   | 149 | 2                   | 38  |                   | 182 | 1                  | 46   |                  | 218 | -                 | 80   |
|                   | 150 | 2                   | 33  | 1                 | 183 | 1                  | 43   |                  | 219 |                   | 79   |
| 5te Claffe.       |     | 1                   |     |                   | 184 | 1                  | 41   |                  | 220 |                   | 178  |
| Sind auf ben      |     |                     |     |                   | 185 | 1                  | 39   | - 0              | 221 |                   | 77   |
| catastrirten      |     |                     |     |                   | 186 | 1                  | 36   |                  | 222 | _                 | 75   |
| Schffl. bonitirt  | 151 | 2                   | 30  |                   | 187 | 1                  | 34   |                  | 223 | -                 | 74   |
| *                 | 152 | $\frac{2}{2}$       | 27  |                   | 188 |                    | 31   |                  | 224 | _                 | 73   |
|                   | 153 |                     | 24  |                   | 189 | 1                  | 29   |                  | 225 | -                 | 72   |
|                   | 154 | 2                   | 21  |                   | 190 |                    | 26   |                  | 226 |                   | 70   |
|                   | 155 | 2                   | 18  |                   | 191 | 1                  | 24   |                  | 227 |                   | 69   |
|                   | 156 | 2                   | 15  |                   | 192 | 1                  | 22   |                  | 228 | -                 | 68   |
|                   | 157 | 2                   | 12  | 1                 | 193 | 1                  | 19   |                  | 229 |                   | 67   |
|                   | 158 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 9   |                   | 194 | 1                  | 17   |                  | 230 | _                 | 66   |
|                   | 159 | 2                   | 6   |                   | 195 |                    | 14   |                  | 231 |                   | : 64 |
|                   | 160 | 2                   | 3   |                   | 196 | Î                  | 12   |                  | 232 | )                 |      |
|                   | 161 | 2                   | .,  |                   | 197 | i                  | 9    |                  | 233 | }                 | 63   |
|                   | 162 | 1                   | 97  |                   | 198 | î                  | 7    |                  | 234 | '                 | 62   |
|                   | 163 | i                   | 94  |                   | 198 | î                  | 5    |                  | 235 | 1                 |      |
|                   | 164 | 1                   | 91  | 1                 | 200 | î                  | 2    |                  | 236 | }-                | 61   |

|                                                                |                                                                                                              | fo tr | _9R.                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                 | fo It<br>100<br>ei | □R.                                                            |                                                                                             | (0 tr<br>100 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9</b> 8                                                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                              | .16   | 8                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                 | A                  | à                                                              |                                                                                             | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ð.                                                             |
| Gie Claffe.<br>Sind auf den<br>catastrirten<br>Schffl. bonuirt | 238<br>239<br>240<br>241<br>242<br>243<br>244<br>245<br>246<br>247<br>248<br>240<br>250<br>251<br>252<br>253 | }     | 60<br>59<br>58<br>57<br>56<br>55<br>54<br>53<br>52<br>51<br>50 | Gte Claffe.<br>Sind auf den<br>cataftricten<br>Schfff, bouitict | 260<br>261<br>262<br>263<br>263<br>265<br>265<br>265<br>270<br>270<br>270<br>271<br>273<br>274<br>275<br>274<br>275<br>277<br>278<br>277<br>278 | 1                  | 46<br>45<br>44<br>43<br>42<br>41<br>40<br>39<br>38<br>37<br>36 | 함<br>함<br>함<br>함<br>함<br>함<br>함<br>함<br>함<br>함<br>함<br>함<br>함<br>함<br>함<br>함<br>함<br>함<br>함 | 33.1 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - | 32<br>31<br>30<br>20<br>28<br>27<br>26<br>25<br>24<br>23<br>22 |
|                                                                | 254<br>255<br>256<br>257<br>258<br>259                                                                       | -     | 49<br>48<br>47                                                 |                                                                 | 218<br>279<br>280<br>281<br>282                                                                                                                 | -                  | 35<br>34<br>33                                                 | 30                                                                                          | N) }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |

# Wiesen-Tabelle.

Bonitirt ju [ ] R.

Die Brüche ber Bonitirungsgalt werden nicht berechnet; ift der Bruch 1/2 oder weniger, so gilt die erste, sonit die folgende Bahl.

Es werden gwei Scheffel Ader gegen ein Guber gerechnet.

| Sind auf das cata-<br>ftrirte Fuder bonitirt | fotragen<br>100 32.<br>ein | Sind auf das cata-<br>ftrirte Fuder bonitirt | 100   | agen<br>OR.<br>in | Sind auf das catas<br>strirte Fuder bonitirt | 100 | rager<br>(_9t<br>:in |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------|-----|----------------------|
|                                              |                            |                                              | 0     |                   | 7                                            |     | -                    |
| 100                                          | 11 38                      | 128                                          | 8     | 37                | 156                                          | 6   | 50                   |
| 101                                          | 11 25                      | 129                                          | 8     | 28                | 157                                          | 6   | 4                    |
| 102                                          | 11 13                      | 130                                          | 8     | 18                | 158                                          | 6   | 39                   |
| 103                                          | 11 2                       | 131                                          | 8     | , 11              | 159                                          | 6   | 3                    |
| 104                                          | 10 90                      | 132                                          | 8 7 7 | 4                 | 160                                          | 6   | 28                   |
| 105                                          | 10 79                      | 133                                          | 7     | 97                | 161                                          | 6   | 2:                   |
| 106                                          | 10 67                      | 134                                          | 7     | 90                | 162                                          | 6   | 18                   |
| 107                                          | 10 55                      | 135                                          | 7     | 83<br>77          | 163                                          | 6   | 13                   |
| 108                                          | 10 44                      | 136                                          | 7     | 77                | 164                                          | 6   | 1                    |
| 109                                          | 10 32                      | 137                                          | 7     | 70                | 165                                          | 6   | 1 1                  |
| 110                                          | 10 21                      | 138                                          | 7     | 63                | 166                                          | 5   | 9                    |
| 111                                          | 10 10                      | 139                                          | 7     | 57                | 167                                          | 5   | 9.                   |
| 112                                          | 9 99                       | 140                                          | 7     | 50                | 168                                          | 5   | 8                    |
| 113                                          | 9 88                       | 141                                          | 7     | 43                | 169                                          | 5   | 8                    |
| 114                                          | 9 - 77                     | 142                                          | 7     | . 36              | 170                                          | 5   | 7                    |
| 115                                          | 9 66                       | 143                                          | 7     | 30                | ,171                                         | 5   | 7                    |
| 116                                          | 9 55                       | 144                                          | 7     | 23                | 172                                          | 5   | 69                   |
| 117                                          | 9 44                       | 145                                          | 7     | 16                | 173                                          | 5   | 6                    |
| 118                                          | 9 33                       | 146                                          | 7     | 10                | 174                                          | 5   | 60                   |
| 119                                          | 9 22                       | 147                                          | 7     | 4                 | 175                                          | 5   | 5                    |
| 120                                          | 9 11                       | 148                                          | 6     | 98                | 176                                          | 5   | 5                    |
| 121                                          | 9 2                        | 149                                          | 6     | 91                | 177                                          | 5   | 4                    |
| 122                                          | 8 92                       | 150                                          | 6     | 85                | 178                                          | 5   | 43                   |
| 123                                          | 8 82                       | 151                                          | 6     | 79                | 179                                          | 5   | 39                   |
| 124                                          | 8 73                       | 152                                          | 6     | 73                | 180                                          | 5   | 38                   |
| 125                                          | 8 64                       | 153                                          | 6     | 67                | 181                                          | 5   | 30                   |
| 126                                          | 8 55                       | 154                                          | 6     | 61                | 182                                          | õ   | 20                   |
| 127                                          | 8 46                       | 155                                          | 6     | 56                | 183                                          | 5   | 2                    |

| Sind auf bas<br>strirte Fuder b |     | Tool | ⊃%. | Sind auf das cai<br>ftrirte Fuder bonit |    |   | agen<br>]98.<br>in | Sind auf das catas<br>strirte Knder bonitirt | 100                                     | ager<br>()98 |
|---------------------------------|-----|------|-----|-----------------------------------------|----|---|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                                 |     | A    | ð.  |                                         |    | м | ð.                 |                                              | A                                       | ð.           |
|                                 | 184 | 5    | 18  | 2:                                      | 1  | 3 | 88                 | 262                                          | 2                                       | 98           |
|                                 | 185 | 5    | 14  | 2:                                      |    | 3 | 85                 | 263                                          | 2                                       | 97           |
|                                 | 186 | 5    | 10  | 2                                       |    | 3 | 83                 | 264                                          | 2                                       | 95           |
|                                 | 187 | 5    | 7   | 25                                      |    | 3 | 80                 | 265                                          | 2                                       | 93           |
|                                 | 188 | 5    | 3   | 25                                      |    | 3 | 78                 | 266                                          | 2                                       | 91           |
|                                 | 189 | 4    | 99  | 29                                      |    | 3 | 76                 | 267                                          | 2                                       | 89           |
|                                 | 190 | 4    | 96  | 2:                                      |    | 3 | 73                 | 268                                          |                                         | 87           |
|                                 | 191 | 4    | 92  | 2                                       | 0  | 3 | 71                 | 269                                          | 9                                       | 180          |
|                                 | 192 | 4    | 89  | 2:                                      |    | 3 | 68                 | 270                                          | 9                                       | 84           |
|                                 | 193 | 4    | 85  | 2                                       |    | 3 | 66                 | 271                                          | 5                                       | 82           |
|                                 | 194 | 4    | 81  | 2:                                      | 2  | 3 | 63                 | 272                                          | . 5                                     | 80           |
|                                 | 195 | 4    | 78  | 2:                                      |    | 3 | 61                 | 273                                          | 5                                       | 78           |
|                                 | 196 | 4    | 74  | 25                                      |    | 3 | 59                 | 274                                          | 5                                       | 76           |
|                                 | 197 | 4    | 70  | 2:                                      |    | 3 | 56                 | 275                                          | 9                                       | 75           |
|                                 | 198 | 4    | 67  | 2                                       |    | 3 | 54                 | 276                                          | 9                                       | 73           |
|                                 | 199 | 4    | 63  | 2:                                      |    | 3 | 51                 | 277                                          | 9                                       | 71           |
|                                 | 200 | 4    | 59  | 2:                                      |    | 3 | 49                 | 278                                          | 5                                       | 69           |
|                                 | 201 | 4    | 56  | 2.                                      |    | 3 | 46                 | 279                                          | 2                                       | 67           |
|                                 | 202 | 4    | 52  | 2.                                      |    | 3 | 44                 | 980                                          | 2                                       | 66           |
|                                 | 203 | 4    | 48  | 2.                                      |    | 3 | 41                 | 281                                          | 2                                       | 64           |
|                                 | 204 | 4    | 45  | 2.                                      |    | 3 | 39                 | 282                                          | 2                                       | 62           |
|                                 | 205 | 4    | 42  | 2.                                      | 4  | 3 | 37                 | 283                                          | 2                                       | 60           |
|                                 | 206 | 4    | 39  | 2.                                      |    | 3 | 34                 | 284                                          | 2                                       | 58           |
|                                 | 207 | 4    | 36  | 2.                                      |    | 3 | 32                 | 285                                          | 2                                       | 56           |
|                                 | 208 | 4    | 33  | 2.                                      |    | 3 | 29                 | 286                                          | 2                                       | 55           |
|                                 | 209 | 4    | 30  | 2.                                      |    | 3 | 27                 | 287                                          | 2                                       | 53           |
|                                 | 210 | 4    | 27  | 2.                                      |    | 3 | 24                 | 288                                          | 1 2                                     | 52           |
|                                 | 211 | 4    | 24  | 2                                       | 0  | 3 | 22                 | 1289                                         | 2                                       | 50           |
|                                 | 212 | 4    | 20  | 2                                       |    | 3 | 20                 | 290                                          | 2                                       | 49           |
|                                 | 213 | 4    | 17  | 2                                       |    | 3 | 17                 | 291                                          | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 47           |
|                                 | 214 | 4    | 14  | 2                                       |    | 3 | 15                 | 292                                          | 2                                       | 45           |
|                                 | 215 | 4    | 11  | 2                                       |    | 3 | 13                 | 293                                          | 2                                       | 44           |
|                                 | 216 | 4    | - 8 | 2                                       |    | 3 | 11                 | 294                                          | 2                                       | 42           |
|                                 | 217 | 4    | - 5 | 2                                       |    | 3 | 9                  | 295                                          | 2                                       | 40           |
|                                 | 218 | 4    | 2   | 2                                       |    | 3 | 7                  | 296                                          | 2                                       | 38           |
|                                 | 219 | 3    | 99  | 2                                       |    | 3 | 6                  | 297                                          | 2                                       | 37           |
|                                 | 220 | 3    | 96  | 2                                       | 9  | 3 | 4                  | 298                                          | 2 2                                     | 36           |
|                                 | 221 | 3    | 93  |                                         | 60 | 3 | 2                  | 299                                          | 2                                       | 35           |
|                                 | 222 | 3    | 90  | 2                                       |    | 3 | -                  | 300                                          | 2                                       | 138          |

# Beide Tabelle.

Bonitirt ju DR.

Die Brüche der Bonitirungsgahl werden nicht berechnet; ist der Bruch 1/2 oder weniger, so gilt die erste, sonit die jolgende Bahl.

|                  |     | 90  | eide<br>ben<br>trag |                     | ge<br>Ert | □N.<br>eide<br>ben<br>rag |                     | ge<br>Gr | eide<br>ben<br>trag |
|------------------|-----|-----|---------------------|---------------------|-----------|---------------------------|---------------------|----------|---------------------|
|                  |     | .16 | d.                  |                     | M         | 4                         |                     | .A.      | 4                   |
| wenn der cata    |     |     |                     | wenn der cata       |           |                           | wenn der catas      |          |                     |
| ftrirte Echeffel |     |     |                     | ftrirte Echeffel    |           |                           | ftrirte Ccheffel    |          |                     |
| bonitirt ift 30  | 100 | 5   | 69                  | bonitirt ift 3n 124 | 4         | 18                        | bonitirt ift 3u 148 | 3        | 17                  |
| and the de-      | 101 | 5   | 62                  | 125                 | 4         | 13                        | 149                 | 3        | 14                  |
|                  | 102 | 5   | 55                  | 126                 | 4         | 9                         | + 150               | 3        | 11                  |
|                  | 103 | 5   | 49                  | 127                 | 4         | 5                         | 151                 | 3        | 7                   |
|                  | 104 | 5   | 42                  | 128                 | 4         | _                         | 152                 | 3        | 4                   |
|                  | 105 | 5   | 35                  | 129                 | 3         | 96                        | 153                 | 3        | 1                   |
|                  | 106 | 5   | 29                  | 130                 | 3         | 92                        | • 154               |          | 98                  |
|                  | 107 | . 5 | 22                  | 131                 | 3         | 88                        | 155                 | 22       | 95                  |
|                  | 108 | 5   | 15                  | 132                 | 3         | 83                        | 156                 | 2        | 92                  |
|                  | 109 | 5   | 9                   | 133                 | 3         | 79                        | 157                 | 222      | 8                   |
|                  | 110 | 5   | 2                   | 134                 | 3         | 75                        | 158                 | 2        | 80                  |
|                  | 111 | 4   | 95                  | 135                 | 3         | 71                        | 159                 | 2        | 80                  |
|                  | 112 | 4   | 89                  | 136                 | 3         | GG                        | 160                 | 2        | 80                  |
|                  | 113 | 4   | 82                  | 137                 | 3         | 62                        | 161                 | 2        | 77                  |
|                  | 114 | 4   | 75                  | , 138               | 3         | 58                        | 162                 | 2        | 74                  |
|                  | 115 | 4   | 68                  | 139                 | 3         | .54                       | 163                 | 2        | 71                  |
|                  | 116 | 4   | 62                  | 140                 | 3         | 49                        | 164                 | 2222     | 138                 |
|                  | 117 | 4   | 56                  | 141                 | 3         | 45                        | 165                 | *)       | 6,                  |
|                  | 118 | 4   | 50                  | 142                 | 3         | 41                        | 166                 | 2        | 62                  |
|                  | 119 | 4   | 44                  | 143                 | 3         | 37                        | 167                 | 2        | 59                  |
|                  | 120 | 4   | 38                  | 144                 | 3         | 32                        | 168                 | 2        | 56                  |
|                  | 121 | 4   | 33                  | 145                 | 3         | 28                        | 169                 | 2 2      | 53                  |
|                  | 122 | 4   | 28                  | 146                 | 3         | 24                        | 170                 |          | 50                  |
|                  | 123 | 4   | 23                  | 147                 | 3         | 20                        | 171                 | 2        | 45                  |

|                  |     | 203   | □ M.<br>eide<br>ben<br>trag |                  |     | 93  | □R.<br>eide<br>ben<br>trag |                  |     | ge  | eide<br>ben<br>trag |
|------------------|-----|-------|-----------------------------|------------------|-----|-----|----------------------------|------------------|-----|-----|---------------------|
|                  |     | .16   | d.                          |                  |     | A   | 8                          |                  | - 1 | .K  | 1                   |
| wenn ber cata=   |     |       |                             | wenn ber cata:   |     |     |                            | wenn der cata:   | 1   |     |                     |
| ftrirte Scheffel |     | i     |                             | itrirte Scheffel |     |     | 1                          | itrirte Scheffel | - 1 |     |                     |
| bonitirt ift zu  | 172 | 2     | 45                          | bonitirt ift 3n  | 209 | 1   | 65                         |                  | 246 | 1   | 20                  |
| commerce de que  | 173 | 2     | 43                          | bonnett the 3n   | 210 | i   | 64                         |                  | 247 | 1   | 19                  |
|                  | 174 | 0     | 41                          |                  | 211 | 1   | 63                         |                  | 248 | 1   | 18                  |
|                  | 175 | 1 5   | 38                          |                  | 212 | 1   | 62                         |                  | 249 | 1   | 13                  |
|                  | 176 | 2 2 2 | 36                          |                  | 213 | 1   | 60                         |                  | 250 | 1   | 1                   |
|                  | 177 | 5     | 33                          |                  | 214 | 1   | 59                         |                  | 251 | 1   | 1                   |
|                  | 178 | 2     | 31                          |                  | 214 |     |                            |                  | 252 | 1   | 1:                  |
|                  | 179 | 2     |                             |                  |     | 1   | 58                         |                  | 253 | 1   | 1                   |
|                  | 180 | 2     | 28                          |                  | 216 | 1   | 57                         |                  | 254 | 1   | 1                   |
|                  |     | 2 2 2 | 26                          |                  | 217 | 1   | 56                         |                  | 255 | 1   | 1                   |
|                  | 181 | 2     | 24                          |                  | 218 | 1   | 54                         |                  |     | 1.  | 1                   |
|                  | 182 | 2 2   | 21                          |                  | 219 | 1   | 53                         |                  | 256 | 1   |                     |
|                  | 183 | 2     | 19                          |                  | 220 | 1   | 52                         |                  | 257 |     |                     |
|                  | 184 | 2     | 116                         |                  | 221 | 1   | 51                         |                  | 258 | 1   |                     |
|                  | 185 | 2     | 14                          |                  | 222 | 1   | 49                         |                  | 259 | 1   | 1                   |
|                  | 186 | 2     | 11                          | 1                | 223 | 1   | 48                         |                  | 260 | 1   | :                   |
|                  | 187 | 2 2 2 | 9                           |                  | 224 | 1   | 47                         |                  | 261 | 1   |                     |
|                  | 188 | 2     | 7                           |                  | 225 | . 1 | 46                         |                  | 262 | 1   |                     |
|                  | 189 | 2     | 4                           | 1                | 226 | 1   | 45                         |                  | 263 | 1   | -                   |
|                  | 190 |       | 2                           |                  | 227 | 1   | 43                         |                  | 264 | -   | 98                  |
|                  | 191 |       | 99                          |                  | 228 | 1   | 42                         |                  | 265 | -   | 9                   |
|                  | 192 | 1     | 97                          | 1                | 229 | 1   | 41                         |                  | 266 | -   | 9                   |
|                  | 193 | 1     | 94                          |                  | 230 | 1   | 40                         |                  | 267 | _   | 9                   |
|                  | 194 | 1     | 92                          |                  | 231 | 1   | 39                         |                  | 268 | . — | 9                   |
|                  | 195 | 1     | 90                          |                  | 232 | 1   | 37                         | 1 2              | 269 | 1_  | 9                   |
|                  | 196 | 1     | 87                          |                  | 233 | 1   | 36                         |                  | 270 | 1   |                     |
|                  | 197 | 1     | 85                          |                  | 234 | 1   | 35                         |                  | 271 | 1_  | 9                   |
|                  | 198 | 9 1   | 82                          |                  | 235 | 1   | 34                         |                  | 272 | 1   | 1                   |
|                  | 199 | 1     | 80                          |                  | 236 | 1   | 32                         |                  | 273 |     | 90                  |
|                  | 200 | 1     | 77                          |                  | 237 | 1   | 31                         |                  | 274 | 1_  | 8                   |
|                  | 201 | 1     | 75                          |                  | 238 | 1   | 30                         |                  | 275 | 1   | 0.                  |
|                  | 202 | 1     | 74                          |                  | 239 | 1   | 29                         |                  | 276 | 1_  | 88                  |
|                  | 203 | 1     | 73                          |                  | 240 | 1   | 28                         |                  | 277 | 1   |                     |
|                  | 204 | 1     | 71                          |                  | 241 | 1   | 26                         |                  | 278 |     | 8                   |
|                  | 205 | 1     | 70                          |                  | 242 | 1   | 25                         | 2                | 279 | 1   | 86                  |
|                  | 206 | 1     | 69                          |                  | 243 | 1   | 24                         |                  | 280 | 1-  |                     |
|                  | 207 | 1     | 68                          |                  | 244 | 1   | 23                         | 2                | 281 |     | 85                  |
|                  | 208 | 1     | 66                          |                  | 245 | 1   | 22                         |                  |     |     |                     |

|                                    |                   | gel        | ταη      | -117                               |                   | 90      | □R.<br>eide<br>ben<br>trag | ~                                  |                   | ge  | eide<br>ben |
|------------------------------------|-------------------|------------|----------|------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                    |                   | 16         | 3        |                                    |                   | M       | d.                         |                                    |                   | .16 | d.          |
| wenn der cata-<br>itrirte Scheffel |                   |            |          | wenn der cata-<br>ftrirte Echeffel |                   |         |                            | wenn der cata-<br>ftrirte Scheffel |                   |     |             |
| bonitirt ift zu                    | $\frac{282}{283}$ | 1          | 84       | bonitirt ift zu                    | 319<br>320        | 1_      | 67                         | bonitirt ift zu                    | 358               | }-  | 56          |
|                                    |                   | }-         | 83<br>82 |                                    | 321<br>322        |         |                            |                                    | 359<br>360        | 1_  | 55          |
|                                    | 286<br>287<br>288 | }_         | 81       |                                    | 323<br>324<br>325 | }       | 66                         |                                    | 361<br>362<br>363 |     |             |
|                                    | 289<br>290        | }_         | 80       |                                    | 326<br>327        |         |                            |                                    | 364<br>365        | }-  | 54          |
|                                    | 291<br>292        | <u>'</u> - | 79       |                                    | 328<br>329        | }-      | 65                         |                                    | 366<br>367        | }_  | 58          |
|                                    | 293<br>294        | }-         | 78       | -                                  | 330<br>331        | }_      | 64                         |                                    | 368<br>369        | ]   |             |
|                                    | 295<br>296        | 1          | 77<br>76 |                                    | 332<br>333        | 1       |                            |                                    | 370<br>371        | -   | 52          |
|                                    | $\frac{297}{298}$ | }-         | 75       |                                    | 334<br>335        | -       | 63                         |                                    | 372<br>373        | 1   | 51          |
|                                    | 299<br>300        | )-         | 74       |                                    | 336<br>337        | ļ       | 62                         |                                    | 374<br>375        | }_  | 31          |
|                                    | 301               | }-         | 73       |                                    | 338<br>339        | 1       |                            |                                    | 376<br>377        | }-  | 50          |
|                                    | 303<br>304<br>305 | 1-         | 72       |                                    | $\frac{340}{341}$ | 1-      | 61                         |                                    | 378<br>379<br>380 | )   | 49          |
|                                    | 306<br>307        | )<br>}_    | 71       |                                    | 343<br>344<br>345 | <u></u> | . 60                       |                                    | 381<br>382<br>383 | j   | 40          |
|                                    | 308<br>309<br>310 |            |          |                                    | 346<br>347        | 1       |                            | .)                                 | 384<br>385        | }-  | 48          |
|                                    | 311<br>312        | }_         | 70       |                                    | 348<br>349        | }-      | 59                         | 3                                  | 386<br>387        | -   | 47          |
|                                    | 313<br>314        | 1          | 69       |                                    | 350<br>351        | 1-      | 58                         |                                    | $388 \\ 389$      | 1   |             |
|                                    | 315<br>316        | 1          | 09       |                                    | 352<br>353        | 1       |                            |                                    | 390<br>591        | -   | 46          |
|                                    | 317<br>318        | }-         | 68       |                                    | 354<br>355<br>356 | }-      | 57                         |                                    | 392<br>393<br>394 | !_  | 45          |

|                                          | Geb | rag |                                    |                                        | gri<br>get | rag |                                    |                          | 100<br>Be<br>get | ben<br>rag |
|------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|
|                                          | .14 | ð.  |                                    |                                        | .H.        | a.  |                                    |                          | .H               | A          |
| wenn der cata-<br>ftrirte Scheffel       |     |     | wenn ber cata-<br>itrirte Scheffel | 101                                    |            |     | wenn der cata-<br>itrirte Scheffel | 407                      |                  |            |
| bouitirt ift zu 395<br>396<br>397<br>398 | }-  | 44  | bonitirt ift zu                    | 431<br>432<br>433<br>434               | -          | 33  |                                    | 467<br>468<br>469<br>470 | -                | 2          |
| 399<br>400<br>401                        | -   | 43  |                                    | 435<br>436<br>437                      | }-         | 32  |                                    | 471<br>472<br>473        | -                | 2          |
| 402<br>403<br>404                        | }-  | 42  |                                    | 438<br>439<br>440                      | -          | 31  |                                    | 474<br>475<br>476        | }<br>}-          | 20         |
| 405<br>406<br>407<br>1408                | }-  | 41  |                                    | 441<br>442<br>443<br>444               | }-         | 30  |                                    | 477<br>478<br>479<br>480 | -                | 1          |
| 409<br>410<br>411                        | }-  | 40  |                                    | 445<br>446<br>447                      | }_         | 29  |                                    | 481<br>482<br>483        | <u> </u> _       | 1:         |
| · 412<br>· 413<br>414                    | }-  | 39  |                                    | $\frac{448}{449}$<br>$\frac{450}{450}$ | }-         | 28  |                                    | 484<br>485<br>486        | }-               | 1          |
| 415<br>416<br>417                        | -   | 38  |                                    | 451<br>452<br>453                      |            | 27  |                                    | 487<br>488<br>489        | -                | 1          |
| 418<br>419<br>420<br>421                 | }-  | 37  |                                    | 454<br>455<br>456<br>457               | )<br>}_    | 26  |                                    | 490<br>491<br>492<br>493 | <u></u>          | 1          |
| 421<br>422<br>423<br>424                 | -   | 36  |                                    | 458<br>459<br>460                      | ]<br>}_    | 25  |                                    | 494<br>495<br>496        |                  | 1          |
| 425<br>426<br>127                        | -   | 35  |                                    | 461<br>462<br>463                      | -          | 24  |                                    | 497<br>498<br>499        |                  | 1          |
| 428<br>429<br>430                        | }   | 34  |                                    | 464<br>465<br>466                      | }<br>}-    | 23  |                                    | 500                      | 1                |            |

#### Unlage D.

# Angenommene Preife für Raturalien und Dienfte.

| Der   | Scheffel   | Beigen   | Roj  | tode | er | M  | aaj | 3C  |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   | 3          | M  | 50 | 8  |
|-------|------------|----------|------|------|----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|----|-----|------|-----|----|---|------------|----|----|----|
| s     | \$         | Roggen   |      | =    |    |    | 5   |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   | 2          | 5  | 33 | =  |
| s     | s          | Gerite   |      | s    |    |    | =   |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   | 1          | s  | 90 | 2  |
| s     | #          | Safer    |      | s    |    |    | s   |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   | 1          | =  | 31 | s  |
| =     | =          | Erbsen   |      | =    |    |    | s   |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   | 2          | \$ | 33 | 2  |
| =     | 5          | Biden    |      | *    |    |    | s   |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   | 2          | =  | 33 | 5  |
| s     | £          | Buchwei  | zen  | s    |    |    | z.  |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   | 1          | 2  | 75 | #  |
| =     | =          | Raff     |      | =    |    |    | =   |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   |            | 5  | 15 | =  |
| Ein   | jettes E   | divein . |      |      |    |    |     |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   | 21         | 5  | _  | g  |
| 5     | mageres    | s .      |      |      |    |    |     |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   | 10         | #  | 50 | =  |
| 2     | Hammel     | ober Sc  | haj  |      |    |    |     |     |      |     |     |     |    | 3  | .16 | 56   | ) 8 | bi | š | 7          | #  | _  | s  |
| =     | Fohlen .   |          |      | ţ    |    |    |     |     |      |     |     |     |    | 14 | =   | **** | . , |    |   | 17         | =  | 50 | s  |
| 2     | abgejoger  | ies Ralb |      |      |    |    |     |     |      |     |     |     |    | 7  | =   |      |     |    |   | 10         | =  | 50 | ,  |
| 5     | Lamm ir    | n Frühje | ahr  |      |    |    |     |     |      |     |     |     |    | 1  | 2   | 17   | =   | :  | 5 | 1          | ε  | 75 | z  |
| =     | Lamm ir    | n Herbit | ٠.   |      |    |    |     |     |      |     |     |     |    | 1  | 5   | 70   | =   |    |   | 2          | 5  | 33 | 5  |
| 2     | Spanjert   | el       |      |      |    |    |     |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   | 1          | st | 17 | =  |
| Gine  | Bans       |          |      |      |    |    |     |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   | 1          | s  | 17 | £  |
| Cin   | Suhn .     |          |      |      |    |    |     |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   |            | E  | 29 | =  |
| Gine  | Manbel     | Gier .   |      |      |    |    |     |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   |            | 5  | 29 | 5  |
| #     | Elle Wi    | ırjt     |      |      |    |    |     |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   | _          | 5  | 44 | s  |
| =     | Manbel     | Ruhfaje  |      |      |    |    |     |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   | -          | 5  | 88 | 25 |
| =     | Mandel     | Edjaffai | e    |      |    |    |     |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   | 2          | 3  | 19 | 3  |
| (Sche | chelter F  | ladis ba | 0 4  | funi | D  |    |     |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   | ti-reality | =  | 58 | =  |
| Ein   | Dienft v   | on einem | Rn   | cdyt | m  | it | 2   | Od  | jen, | , å | 1   | ag  |    |    |     |      |     |    |   | 1          | s  | 17 | s  |
| =     | =          | 5 5      |      | s    |    |    | 2   | Pic | rbe  | ıt, | à : | Ing | ١. |    |     |      |     |    |   | 1          | =  | 75 | z  |
| 5     | männliche  | r Handb  | ienf | t, à | T  | ag |     |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   | -          | s  | 58 | #  |
| = '   | meiblicher |          |      | 4    |    |    |     |     |      |     |     |     |    |    |     |      |     |    |   | _          |    | 99 | =  |

| Stroh 1 Schock à Bund 20 Pfund                                           | 7  | M | _  | 8  |
|--------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|
| Ein Banersuber Stroh ist zu 1 Schod, ein Hoffnber zu 2 Schod anzunehmen. |    |   |    |    |
| Sen der Centner à 110 Pfind                                              | 1  | 2 | 17 | £  |
| Ein Banersuder Sen ist zu 8 Centnern,                                    |    |   |    |    |
| ein Hoffnder zu 14 Centuern ausmehmen.                                   |    |   |    |    |
| Hatungs- ober Weibegerechtigfeit für 1 Hanpt Rindvich im Durchichnitt    | 17 | ø | 50 | á  |
| Für ein Pjerd                                                            | 26 | ; | 25 |    |
| = = Fohlen                                                               | 17 | s | 50 | 11 |
| Sängefohlen werben gur Mintter gerechnet.                                |    |   |    |    |
| Für ein Schaf                                                            | 1  | = | 75 | 2  |
| Das gesammte fleine Bieh geht oben ein.                                  |    |   |    |    |
| Holzpraftanda werden nach den Holzpreifen der Gegend berechnet.          |    |   |    |    |

#### Schema

der

#### bem Greditverein auszustellenden Eduldanerfennungsacte.

| Wenn ich mit meinem im ritterschaftlichen Unte belegenen                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bute in den Ereditverein ber Medlenburgischen Ritterschaft aufgenommen und                         |
| in Folge diefer Aufnahme bem gedachten Berein burch ftatntenmäßige Bewilligung und                 |
| Ansgabe von Pfandbriefen auf mein gedachtes Ont bie Enmme von                                      |
| geschrieben Mart Reichsmünze schuldig geworden bin, jo anerseine ich nicht                         |
| unt dieje meine wohlbegründete Schuld für mich und meine Erben, fondern verspreche                 |
| auch, dieselbe statutenmäßig mit vom Hundert alljährlich zu verzinsen, nicht                       |
| minder die im §. 76. der Statuten bestimmten Beitrage von Gin Biertel vom Sundert                  |
| gunt fintenden Fonde und Gin Biertel vom hundert gum Caffafonde und gu ben                         |
| Aldministrationstosten, sowie bie in Gemäßheit bes §. 77. zum gleichen Brede beschloffenen         |
| oder zu beschließenden Beiträge bis zum Betrage von vom hundert jährlich mit                       |
| gleicher Berpflichtung und Berechtigung wie in Anschung der Zinsen jederzeit prompt zu             |
| entrichten und unterwerfe mich dieserhalb wiederholt dem Executionszwange, der Sequestration       |
| und allen barauf Bezug habenden Bestimmungen ber landesherrlich bestätigten Statuten               |
| Des Creditvereins, fete endlich zu mehrerer Sicherheit biefes meines Berfprechens mein             |
| benanntes Ont 3um speciellen Unterpfande ein und will diese meine Schuld-                          |
| anerkennungsacte in das über dies mein But niedergelegte Syppothekenbuch eintragen                 |
| laffen, meinen sonstigen Berpflichtungen als Mitglied bes mehrgebachten Ereditvereins unabbrüchig. |
|                                                                                                    |

Urfundlich ift bieje Schuldanerkennungsacte eigenhandig von mir unterschrieben und befiegelt.

| So | geschehen | 311 |   |      |   |   |   |  |  |  |
|----|-----------|-----|---|------|---|---|---|--|--|--|
|    | ·         |     | ~ | <br> | ٠ | 4 | 0 |  |  |  |



für Befetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 27.

Reuftrelig, ben 11. Muguft,

1882.

#### Anbalt:

II. Abtheilung.

- (1.) Befauntmachung, betr. Die Ausgabe neuer gestempelter Bechiel-Blaufetts.
- (2.) Befanntmachung, betr. Die Durchichnittepreife bes Monate Juli 1882. (3.) Befauntmadnug, betr. ben Beltvoftverein.

III. Abtheilung. Dienft- zc. Nachrichten.

# II. Abtheilung.

(1.) Ce wird biedurch gur öffentlichen Renntniß gebracht, bag nach einer Anordnung bes Reichsichagamtes ber Stempelaufbrud ber gestempelten Bechfel-Blanfette funftig nach Daggabe bes in ber Befanntmachung vom 17. Rovember v. 3. (Diffig. Ang. Dr. 38) naber befdriebenen Muftere ber neuen Bechielftempel. marten bergestellt, Die Ausgabe ber in Diefer Beife gestempelten Blantetts jeboch erft nach Raumung ber betreffenden Gorten ber nach bem fruberen Dufter angefertigten Bestanbe erfolgen wird.

Reuftrelig, ben 1. August 1882.

Großberzoglich Medlenburgische Landes=Regierung. p. Urnim.

(2.) Die den Liquidationen über Naturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich ju machenden Durchschnitts. Breife des Monats Juli 1882 betragen für:

| 004 | vettu | 30 11 1012 . |        |      |    |   |   |   |    |      |      |
|-----|-------|--------------|--------|------|----|---|---|---|----|------|------|
| 1.  | 100 8 | Rilogramm    | Weiger | t    |    |   |   |   |    | 21 M | 20 % |
| 2.  | v     | ,            | Rogger | ı    |    |   |   |   |    | 15 , | 24 , |
| 3.  |       | ,            | Gerfte |      |    |   |   |   |    | 16 , | 24 , |
| 4.  |       |              | Safet  |      |    |   |   |   |    | 15 , | 39 , |
| 5.  |       |              | Erbfen |      |    |   |   |   |    | 24 , | 50 , |
| 6.  |       |              | Stroh  |      |    |   |   |   |    | 5,   | 50 , |
| 7.  |       |              | Hen    |      |    |   | ٠ |   | .1 | 3,   | 75 , |
| 8.  | ein F | lanmmeter    |        |      |    |   |   |   |    | 9 ,  | _ ,  |
| 9.  |       | - " -        | Tanner | Ibol | 13 | ٠ |   | • |    | 6 ,  | 50 , |
| 10. | 1000  | Goben I      | orf .  |      |    |   |   |   |    | 8 .  | 50 . |

Reuftrelig, ben 5. August 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

(3.) Denjenigen Canbern bes Beltpoftvereins, nach welchen Boftarten mit Antwort abgefanbt werben fonnen, ift nunmehr auch Chile beigetreten.

Das Borto für berartige Boftfarten beträgt 20 Pfennig.

Schwerin, Dedlb., ben 8. August 1882.

Der Kaiserliche Ober=Postdirector.

#### III. Abtheilung.

(1.) Se. Königliche Sobeit der Großberzog haben an Stelle des für ein Pfarramt befignirten Rector Beter Rußwurm in Schönberg den Rector Magnus Boifin zu Reutalen wiederum zum Rector und erften Lehrer an der Mädchenschle in Schönberg von Michaelis d. J. ab zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 15. 3nli 1882.

(2.) Se. Königliche Soheit ber Großberzog haben ben von ben Buchbinder Friedrich hagemannschen Eheleuten in Friedland an Rindes Statt angenommenen

Gefcwistern Clara Emilie und Friedrich Wilhelm Bornowski aus Danzig den Familiennamen hagemann beizulegen geruht.
Reustrelit, den 15. Juli 1882.

(3.) Se. Königliche Soheit ber Großherzog haben nach ber bem Hofcapellmeifter Angust Alughardt hieselbft in Gnaden bewilligten Entlassung ben Lehrer am Confervatorium in Dresben und Dirigenten ber bortigen Liebertafel Alban Förster baselbt wiederum zum Großherzoglichen Hofcapellmeister zu ernennen geruht. Reultrelit, ben 22. Juli 1882.



# für Befetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 28.

Reuftrelig, ben 24. Auguft.

1882.

#### 3nbalt:

II. Abtheilung. (1.)

- (1.) Befanntmachung, betr. Die Borarbeiten zu einer Secundarbahn von Barchim nach Reubrandenburg.
- (2.) Befanntmadjung, betr. Die Aufstellung ber Urliften fur Schöffen für bas Jahr 1883.
- (3.) Befanntmachung, betr. Die Gestattung von Erntearbeiten an ben nächsten beiben Countagen.

# II. Abtheilung.

(1.) Bur Aussubrung ber Borarbeiten einer von Pardim über Lubz, Carow, Maldow, Baren und Benglin nad Renbrandenburg zu erbauenden Giseubahn untergeordneter Bebeutung ift der Localeiseubahnen Betriebs Gefellschaft in hamburg nach vorher bestellter Sicherheit fur den Erfap etwaiger durch Diese Arbeiten entstehenben Schaben und Nachtheile Die nachgesuchte landesherrliche Erlandniß ertbeilt worben.

Sammtliche Behorden ber von diefen Borarbeiten berührten Feldmarken werden bierburch aufgeforbert und angewiefen, ben mit ber Ausführung nachweislich be-

auftragten Technitern und beren Gehülfen nicht nur das Betreten der Feldmarken behuis ber zur Ermittelung und Festikellung der Richtungslinie erforderlichen Wessungs. Nivellirungs und sonftigen Arbeiten innerhalb der betreffenden Ortsgebiete zu gestatten, sondern benselben jebe thunliche Erleichterung zu gewähren.

Reuftrelig, ben 10. Muguft 1882.

# Großherzoglich Medlenburgifche Landes=Regierung.

- (2.) Die zur Aufstellung der Urtiften fur Schöffen nach \$. 36 bes beutschen Gerichtsverfaffungs. Gefeges und nach der Bestimmung sub I. 1 ber Betanntmachung vom 17. Juni 1879, betreffend Die Schöffengerichte, berufenen Bersonen, nämlich
  - a. für bie Domainen einschließlich ber Incamerata und für bas Cabinetbamt bie Gemeindes beziehungsweise Ortsvorsteber,
  - b. für die ritterschaftlichen Landguter, einschließlich der ritterschaftlichen Bertinenz Krappmuhl, und fur die Besigungen der übrigen Landbeguterten Kl. Milgow, Sandhagen) mit Ausnahme von Schwanbeck und Schwichtenberg, die Träger der Ortsobrigkeit,
  - c. für bie Stadte und beren Gebiet mit Ginfclug von Schwanbed und Schwichtenberg, Die Burgermeifter ober Die von ben Magistraten mit ber Bertretung ber Burgermeifter beauftragten Magistratsmitglieder,

werden hierdurch daran erinnert, daß in Maßgabe der Borschriften sub I. 4 und sub II. der angezogenen Befanntmachung vom 17. Juni 1879 die Itriften für Schöffen für das Jahr 1883 die zum 1. October d. 3. aufzustellen, an diesem Tage nach vorangegangener ordnungsmäßiger Bekanntmachung in der Gemeinde eine Boche lang zu Jedermanns Einsicht auszulegen, und nach Ablauf dieser Frift mit dem vorschriftsmäßigen Attefte an den Autsbrichter des Bezirts einzusenden find.

Reuftrelig, ben 12. August 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

&. v. Dewis.

(3.) Begen bes anhaltend ungunstigen Erntewetters will Großherzogliche Bandes-Regierung ferner hiemit gestatten, baß auch an ben beiden nachsten Sonntagen — am 27. Angust und 3. September d. 3. — Erntearbeiten nach beendigtem Gottesbienfte und mit Einwilligung ber Arbeiter vorgenommen werden durfen. Reuftrelis, ben 23. Muguit 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes=Regierung. 3. v. Demis.



# für Gefetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 29.

Reuftrelig, ben 9. Geptember.

1882.

#### 3nbalt:

II. Ubtheilung.

Befanntmachung, betr. die Erledigung von Anfragen des Kasserlichen statistischen Antes zweck Richtigstellung bezw. Erganzung des bernisstatistischen Urmaterials.

III. Abtheilung. Dienit- zc. Nachrichten.

#### II. Abtheilung.

Nach einer Mittheilung bes Kaiferlichen ftatistischen Autes, welches gemäß der Bekanntmachung vom 1. April d. 3. sub 1 die Bearbeitung des berufsstatistischen Urmaterials sitt das hiefige Großherzogthum besorgt, haben sich bei der Krüfung der dorthin gelieferten Zählpapiere verschiedene Anstände ergeben, welche dort nicht berglichen werden konnen und daher Rückfragen notdwendig machen. Das Kaiferliche flatistische Amt wird demzusolge unter Bezugnahme auf §. 7 der Bestimmungen, betreffend die herstellung einer allgemeinen Berufsstatist, und auf Rr. 2 der diesseits unterm 1. April d. 3. erlassenen bezügsichen Bekantmachung (Offic. Ans. 1882 Rr. 12, S. 45) die unrichtig bezw. unvollständig ausgessüllen Zählbogen und Gewerbekarten an die Gemeindebehörden bezw. die Orts-Obriafeiten direct

jur Richtigstellung bezw. Erganzung zurückfenden. Die Gemeindebehörden bezw. die Orts-Sbrigfeiten werden aber hierdurch aufgefordert und angewiesen, besfallfige birecte Anfragen bes Kaiserlichen flatifischen Amtes thunlicht schnell und vollständig zu erledigen.

Die Rudfendung erledigter Unfragen hat unter ber Abreffe:

An bas Kaiferliche ftatiftifche Amt, Abtheilung für Die Berufsftatiftit, Berlin B., Schwerinftrage 12,

und mit dem Bermert , Reichsbienftface" zwecks portofreier Beforderung zu erfolgen. Reuftrelig, ben 5. September 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

### III. Abtheilung.

(1.) Se. Königliche hoheit ber Großberzog haben ben Oberjägermeifter und Kammerprafibenten, Kammerberrn von Bog hiefelbst in Beranlasjung feines 50 jahrigen Dienstjubilaums als Kammerberr zu Allerhöchst-Ihrem Obertammerherrn zu ernennen geruht.

Renftrelig, ben 12, Anguft 1882.

(2.) De. Königliche Sobeit ber Großberzog haben bem von bem Tagelohner Boers in Prageborf an Kindes Statt angenommenen Germann Ernft Johann Gunther ben Familiennamen "Boers" beizulegen geruht.

Reuftrelig, ben 15. August 1882.

(3.) De. Königliche Soheit der Großberzog haben ben bisherigen commiffarischen Ober-Steuer-Inspector Johannes Schwaar in Neubrandenburg zum Borftande bes dortigen haupt-Steuer-Amtes mit dem Character als Ober-Steuer-Tustes und ben bisherigen haupt-Amte-Affistenten hermann Bade in Friedland zum Ober-Steuer-Controleur daselbft zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 23. August 1882.

(4.) De. Königliche hoheit der Großherzog haben dem Kurdirector Schulg. Leitershofen in homburg v. d. h. bas Ritterfreuz des hausordens der Wendischen Krone zu verleihen geruht.

Reuftrelig, ben 27. Muguft 1882.

(5.) De. Königliche hoheit der Großherzog haben dem Kapellmeifter Gustav Emlich in homburg v. b. h. bas filberne Berbienstfreuz vom hausorden der Benbischen Krone zu verleihen geruht.
Renstrelis, ben 27. August 1882.

herausgegeben von ber Gioiberzoglichen Regierunge : Regiftratur.



# für Befetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 30.

Reuftrelin, ben 22. Geptember,

1882.

#### Anhalt:

- II. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr. Die Bublication ber vom Bunbegrath am 16. Juni 1882 erlaffenen Berordnung, betreffend bie Ginrichtung bon Strafe regiftern und bie wechselfeitige Mittheilung ber Strafurtheile.
  - (2.) Befauntmachung, betreffend bie Ginrichtung bon Strafregiftern und bie wechselfeitige Mittheilung von Strafurtheilen.

## IL. Abtheilung.

(1.) Die nachftebend abgebructte Befanntmachung bes Reichstanglers vom 16. Juni b. 3., betreffend bie Ginrichtung von Strafregistern und bie mechfel. feitige Mittbeilung ber Strafurtheile, wird biermit gur allgemeinen Renntniß gebracht.

Reuftrelig, ben 5, Geptember 1882,

Großberzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

R. v. Dewis.



Der Bundebrath bat in feiner Gigung vom 16. Juni 1882 nachftebenbe

# Berordnung,

betreffend

bie Einrichtung von Strafregistern und die wechselseitige Mittbeilung ber Strafurtheile,

befcbloffen :

#### 6. 1.

Ginridming Der Regifter.

Ueber Die rechtstraftigen Berurtheilungen in Straffacben werben Regifter geführt:

- 1. bei den von den gandes Regierungen zu bestimmenden Behörden beguglich aller Berfonen, beren Geburtbort im Bezirte berfelben gelegen ift. Die Aufsicht und Leitung der Registerführung liegt in allen Fällen ber Staatbanwaltschaft bei ben gandgerichten ob;
- 2. bei ben Reichs Juftigamt bezüglich berjenigen Personen, beren Geburtsort außerhalb bes Reichsgebiers belegen ober nicht zu ermitteln ift.

# S. 2.

In die Register find aufzunehmen alle durch richterliche Strafbefehle, durch polizeiliche Strafversügungen, durch Strafurtheile der bürgerlichen Gerichte einschließte der Confulargerichte, sowie durch Strafurtheile der Militärgerichte ergehenden Berurtheilungen wegen Berbrechen, Bergeben und wegen der im §. 361, Rr. 1 bis 8 des Strafgesegbuchs vorgesehnen Uebertretungen.

Musgenommen find Die Berurtheilungen :

- 1. in ben auf Privattlage verhandelten Sachen,
- 2. in Forft, und Felbrugefachen,
- 3. wegen Zuwiderhandlungen gegen Borfdriften über Erhebung öffentlicher Abgaben und Gefälle,
- 4. wegen ber militarischen Berbrechen ober Bergehen wider die §\$. 62 bis 68, 79, 80, 84 bis 90, 92 bis 95, 101 bis 104, 112 bis 120, 132, 139, 141 bis 144, 146, 147, 150 bis 152 des Militarstrafgesebuchs vom 20. Juni 1872.

#### C. 3.

In Die Regifter find ferner aufzunehmen :

- 1. Die auf Grund bes § 362, Absab 2 bes Strafgesehnche ergehenden Beschiffe ber ganbespolizei Behörden über bie Unterbringung verurtbeilter Bersonen in ein Arbeitshaus ober beren Berwendung zu gemeinningigen Arbeiten;
- 2. Die ans dem Auslande eingebenden Mittbeilungen über bort erfolgte Berurtbeilungen.

# S. 4.

Den Landes Regierungen bleibt es unbenommen, in die §. 1, Rr. 1 bezeichneten Register auch andere, ben Zweden der Strafrechtspflege ober der Bolizei bienliche Nachweifungen aufnehmen zu laffen.

#### 6. 5.

Mittheilung ber gu regiftrirenben Entideibungen.

Die Mittheilung jum 3mede ber Regiftrirung erfolgt:

- 1. bei Berurtheilungen, mit Ansnahme der militärgerichtlichen, nach Eintritt ber Rechtstraft durch diejenige Behörde, welche die Strafvolltredung zu veranlaffen hat ober je nach näherer Bestimmung der Landes Regierungen durch die Beamten der Staatsamwollschaft;
- 2. bei ben im §. 3, Rr. 1 bezeichneten Befchluffen ber Lanbespolizeibehörden burch bie befchließende Behorbe.

#### S. 6.

Die Mittheilung einer militargerichtlichen Berurtheilung erfolgt, fobalb für ben Berurtheilten ber Militargerichtsfland ganglich aufhört.

Abgesehen von diesem Falle erfolgt die Mittheilung mit der Ueberführung des Berurtheilten in den Benrlaubtenftand beziehungsweise mit der Wiederüberführung derfelben in das Beurlaubtenverhaltniß.

Die Mittheilung ift von bemjenigen Truppentheile ju machen, welchem ber

Berurtheilte bei feinem Ausscheinen aus dem Militargerichtsflande beziehungsweife bei feinem Uebertritt ober Rucktritt in ben Beurlaubtenftand angebort bat,

Sehorte der Berurtheilte einem Truppentheile nicht an, so erfolgt die Mittheilung von berjenigen Militatbehorbe, welcher ber Berurtheilte im gedachten Zeitpunkte unterfiellt war, ober wenn er auch einer solchen nicht unterfiellt war, vom Kriegeministerium.

In Ansehung ber mit Benfon verabschieden Offiziere und Militarbeamten, insofern lettere ber Militargerichtsbarteit unterworfen find, erfolgt die Mittheilung von bemjenigen Generalcommando, in bessen Bezirte ber Berurtheilte beim Ausschieden aus bem Militargerichtsflande seinen Bobnifig batte.

Bon ben bei ben Gerichten ber Kaiserlichen Marine erfolgten Berurtheilungen ift die Mittheilung burch biesenige Marineflation zu machen, welcher ber Berurtheilte bei seinem Ausscheiden aus dem Mittatgerichtsfland beziehungsweise bei seinem Uebertritt oder Ruftritt in den Beurlaubtenstand angehört hat. Gehörte der Berurtheilte zu diesem Zeitpunkte einer Marinestation nicht an, so erfolgt die Mittheilung durch den Chef der Admiralität.

# S. 7.

Die Mittheilungen sind, fur jeden Berurtheilten besonders, in der Regel binuen 14 Tagen nach eingetretener Rechtsfraft der Entscheidung beziehungsweise nach Eintritt bes aus &. 6 fich ergebenden Zeitpunfts zu richten:

- 1. wenn der Geburtsort des Berurtheilten ermittelt und in Deutschland belegen ift, an die jenige Registerbehörde, zu deren Bezirk der Geburtsort gehört, oder sofern diese Behörde der mittheilenden Behörde nicht bekannt ist an die Staatsanwaltschaft dehjenigen Landgerichts, zu bessen Bezirk der Gedurtsort gehört; werden die Register nicht bei der Staatsanwaltschaft selbst geführt, so hat legtere die Mittheilungen der Registerbehörde unverzüglich zu übersenden;
- 2. wenn ber Geburtsort nicht zu ermitteln war ober außerhalb Deutschlands belegen ift, an bas Reichs. Juftigamt.

Die Mittheilungen erfolgen burch Zusendung von Bermerken, welche die Entscheing ausgugsweise enthalten. Juwieweit die Mittheilung der bei den Consulargerichten ergehenden Berurtheilungen an die im Absat unter 1 und 2 bezeichneten Stellen direct oder durch Germittelung des Auswätzigen Ante zu geschehen hat, bleibt der Bestimmung des Reichskanzlers überlaffen.

S. 8.
Die Vermerte find in den Fallen des S. 2 als Strasnachricht A., in den S. Rr. 1 als Strasnachricht B. zu bezeichnen und auf ftartem Bapier aufzustellen. Rallen Des S. 3, Rr. 1 ale Strafnachricht B. ju bezeichnen und auf ftartem Papier in Gemäßheit ber anliegenden Formulare aufzustellen.

maggebenb.

Die Strafnadrichten muffen biernach, und zwar in moglichft beutlicher Schrift, enthalten :

- 1. ben burch die Große ber Buchftaben besonders hervortretenden Ramilien. namen bes Berurtheilten (bei Rrauen ben Geburtenamen), fowie etwaige Beinamen und Die Bornamen beffelben; bei mehreren Bornamen ift ber Rufname ju unterftreichen;
- 2. Die Ramen feiner Eltern;
- 3. Zag und Ort ber Beburt; liegt letterer in Berlin, fo ift momoglich Strafe ober Stadttheil bingugufugen;
- 4. Bobnort und Beruf bes Berurtheilten;
- 5. Ramilienftand bes Berurtheilten und gegebenen Ralls Ramen und Stand bes Chegatten;
- 6. einen Auszug aus der verurtheilenden Entscheidung, aus welchem inebefonbere gu erfeben ift:
  - a. Die erfeunende Beborbe,
  - b. bas Datum ber Berurtbeilung,
  - c. Der Charafter ber fur ermiefen erachteten Straftbaten und Die gur Unwendung gebrachten gefetlichen Bestimmungen,
  - d. Die ausgesprochene Strafe,

Auf Die Bollftanbigfeit und actenmäßige Richtigfeit Diefer Angaben ift Die größte Sorafalt ju verwenden. Infoweit Die betreffenden Thatfachen nicht zweifellos, fei es in ben Acten, fei es burch nachträgliche Erhebungen ber mittheilenden Beborbe, feftae. ftellt find, muß bies in ber Strafnadricht ausbrudlich hervorgehoben merben. 3. B. Jag und Monat ber Beburt , nicht ermittelt " ober Geburtejahr , angeblich 1859."

Befteben Zweifel über Die Richtigfeit Des in Die Strafnachricht aufgenommenen Beburtborte, fo ift außer ber Strafnadricht fur bas Regifter bes Geburtborts

noch ein zweiter Bermert für das Strafregister desjenigen Bezirts zu fertigen, in welchem der gewöhnliche oder mangels eines folchen der letzte Aufenthaltsort des Berurtheilten belegen ist.

Aus jedem Bermerke muß erficilich fein, wo fich' bie anderen Exemplare befinden.

#### **C.** 10.

Ergiebt sich im Laufe einer Untersuchung, daß ein Angeschuldigter früher unter salschem Namen verurtheilt ift, ober daß Borstrasen besselben an der nach vieser Berordnung zuftändigen Stelle (§. 1, Nr. 1 bezw. 2) noch nicht registrirt sind, so ist am Schlusse der Untersuchung zu veranlassen, daß

- 1. nachträglich ben Bestimmungen ber § §. 7, 8 entsprechenbe Strafnachrichten ergeben.
- 2. Die Berichtigung ober Bernichtung ber etwa in Die Register aufgenommenen falfchen Strafnadrichten erfolgt.

### S. 11.

Führt ein Berurtheilter befugter ober unbefugter Beise mehrsache Familiennamen, so ift auf jeden Ramen eine besondere Strafnachricht — unter ausbricklicher Verweisung auf die andere Strafnachricht — aufzustellen und abzusenden.

## S. 12.

Wird eine zur Registritung mitgetheilte Berurtheilung in Folge einer Wiederaufnahme des Berfahrens aufgehoben, so hat hiervon, nach eingetretener Rechtstraft der Eutscheidung, die Behörde, welche für deren Bollzug zu sorgen hat, der mit der Führung des betreffenden Registers betrauten Behörde bezw. der Jufländigen Staatsanwaltschaft Mittheilung zu machen. Die Registerbehörde hat dem Inbalt der Mittheilung auf dem im Register niedergelegten Bermerke der Verurtbeilung einzutragen.

#### S. 13.

#### Form ber Regifterführung.

Die Register enthalten die Bermerte (§§. 7, 8, 9) in der überfandten Urschrift. Die Bermerte find alphabetisch geordnet und verschloffen aufzubewahren.

#### S. 14.

Der mit der Registerführung betraute Beamte hat nach Eingaug der Bermerke bolffandigfeit und möglichst auch gegebenen Halls auf Grund der Stantestregister – die Richtigkeit der in dem Bermerke enthaltenen Angaben über die Berfonlichkeit und ben Geburtbort des Berurtheilten zu prufen.

Findet er eine erhebliche Unvollstandigfeit ober Unrichtigfeit, so hat er ben Bermert unter furger Angabe bes Grundes an die absendende Behorde behufs weiterer Brufung und eventueller Berichtigung gurndtausenden.

Im auberen Falle hat er ben ihm jugegangenen Bermert unter genauer Beobachtung ber alphabetischen Ordnung in bas Register aufzunehmen,

Bei verheitatheten Frauen ift ihr ursprünglicher Familienname (Geburtoname) maßgebend.

§. 15.

Mehrere, Dieselbe Berson betreffende Bermerte find nicht einzeln in dem Register aufzubewahren, sondern durch einen besonderen Umschlag mit Namenbaufschrift von den übrigen Bermerten getreunt zu halten.

# S. 16.

Diejenigen Bermerte, welche Personen betreffen, Die inhalts berfelben bas 70ine Lebensjahr überschritten haben, find aus ben Registern zu entfernen.

Das gleiche gilt von Bermerten über Personen, beren Tob bem Register führenden Beamten glaubhaft nachgewiesen ift.

# S. 17.

Ausfunfteertheilung aus ben Regiftern.

Gerichtlichen und anderen öffentlichen deutschen Behorden ift auf jedes, eine bestimmte Berson betreffende Ersuchen über den Inhalt der Register toftenfrei amtliche Austunft zu ertheilen.

Das Ersuchen ift nach Maßgabe bes Formulars C. an die zuständige Register führende Behörde oder an den Staatsanwalt bei dem Landgerichte des Geburtsorts der betreffenden Person zu richten. Die Register führende Behörde ertheilt ihre Auskunft durch Ausfüllung des ihr zugegangenen Formulars und zwar:

a. im Falle die betreffende Person fic im Register nicht vorfindet, durch die Einfügung des Wortes , nicht " vor das Wort , verurtheilt " in der Zeile: , ift ausweislich des Registers verurtheilt ";

b. anderenfalls durch genaue Ausfüllung der weiteren Rubriten des Formulars auf Grund der im Register fich vorfindenden Bermerte.

Ergiebt fich, daß die in dem Ersuchen bezeichnete Person an dem angegebenen Orte in dem Bezirke der ersuchten Behörde nicht gedoren ist, worüber diese fich thunlicht Gewisseit zu verschaffen hat, so ist das Ersuchen mit einer entsprechenden turzen Bemerkung zurückzusenden. Wird auf Berlangen die Auskunft telegraphisch ertheilt, so ist dennoch schriftliche Auskunft nachzusenden.

#### **6**. 18.

Inwieweit auswärtigen Behörden tostenfrei oder gegen Erhebung einer Gebühr Auskunft zu geben ift, bleibt, soweit nicht bezügliche Abmachungen seitens des Reichs mit der betreffenden auswärtigen Regierung getroffen find, der Bestimmung der Landes Regierung, bezüglich des bei dem Reichs Justigamt geführten Registers der Bestimmung des Reichsstanzlers ibertaffen.

#### S. 19.

Schlußbeftimmungen.

Den Landes Regierungen — hinfichtlich bes Zentral Registers bem Reichstangler — bleiben auch die sonstigen zur Ansführung biefer Berordnung erforderlichen Bestimmungen vorbehalten.

## S. 20.

Durch bie gegenwärtige Berordnung wird bie Geltung von Borfdriften in ben Bundesstaaten über anderweitige in Straffachen von ben Beborben zu machende Mittheilungen nicht berührt.

Insbefondere bleiben unberührt Die Borfdriften, wonach einzelnen auslanbifchen Regierungen Die Berurtheilungen ihrer Staatsangehörigen vertragsmäßig in bestimmter Form mitzutheilen find.

# S. 21.

Diefe Berordnung tritt am 1. October 1882 in Rraft.

Berlin am 16. Juni 1882.

#### Der Reichsfangler.

In Bertretung: v. Odelling.

| 1. Mittheilende Behörde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Strafnach | 2.<br>richt (▲) für bas Strafregifter<br>zu | 3.<br>Jahrgang<br>des Urtheils:                                             |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Familienname des<br>Berurtheilten :<br>Borname :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.        |                                             | f.<br>Actenzeichen Der Straffache,<br>in ber<br>die Berurtheilung erfolgte: |  |  |
| Bor- und Zuname<br>ber Ettern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.        |                                             | 7. fcon fruber bestraft? ja. nein.                                          |  |  |
| Datum and Tag und Monat, Tag und Monat und Mon | peirathet | Nuegen                                      |                                                                             |  |  |
| Bors und Zuname<br>bes Chegatten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                             |                                                                             |  |  |
| Letter Wohnort:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | auf Grund be S.                             |                                                                             |  |  |
| Niter :<br>Beruf :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | au einer ftrafe von                         |                                                                             |  |  |
| Bemerfunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n :       | · ·                                         |                                                                             |  |  |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                             | Die Richtigfeit bescheinigt:                                                |  |  |
| Datum :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                             |                                                                             |  |  |

| Mittheilende Behörde: Königl. Staatsanwalt- schaft beim Land- gericht II Berlin.                             |                                                                    | 2. richt (A) für bas Straftegister<br>zu<br>iserslautern (Bayern).                           | 3.<br>Sabrgang<br>bes Urtheils:<br>1882.                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Familienname des<br>Berurtheilten :<br>Borname :                                                             | _                                                                  | lluber<br>rl <u>Ludwig.</u>                                                                  | 5. Actenzeichen ber Straffache,<br>in ber<br>bie Berurtheilung erfolgte:<br>K. 197/81. |
| Bor- und Zuname<br>ber Eltern:                                                                               | 6.<br>Ernst Hube                                                   | er und Helene Schaper.                                                                       | 7.<br>fcon früher bestraft?<br>ja. nein.                                               |
| B. Lag 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                 | 26. Januar<br>1845.<br>angeblich<br>Kaisers-<br>lautern<br>Bayern. | 13. Ausgug aus bi verurtheilt burch Urtheil des (Schwurgericht) zu Berlin vom 20. April 1882 | em Urtheile:<br>Königlichen Landgerichts II                                            |
| Familienstand: verh<br>event.<br>Bor- und Zuname Mar<br>bes Chegatten: am 10.                                |                                                                    | wegen Meineids                                                                               |                                                                                        |
|                                                                                                              | ottenburg<br>Berlin.                                               | auf Grund bes \$. 154 Strafg                                                                 | esetzbuchs                                                                             |
|                                                                                                              | Jahr.<br>Mosser,                                                   | 7 14 0 0                                                                                     |                                                                                        |
| 12.  Beinerfunger Eine zweite Strafnac da der Geburtsort nich tos festseht, an das Str des Landgerichts II z | hricht ist,<br>t zweifel-<br>afregister                            | zu einer Zuchthausftrafe vor<br>bürgerlichen Ehrenrechte<br>Jahren und dauernde Zei          | auf die Dauer von drei                                                                 |

Datum: Berlin, den 30. April 1882.

gesandt.

Die Richtigfeit bescheinigt:

N. N.
Erster Staatsanwalt.

| 1.<br>Mittheilende Behörde:                      | Strafnacht                                             | 2.<br>richt ( <b>B</b> ) für bas Strafregifter<br>zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                | 3.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Familienname bes<br>Berurtheilten :<br>Borname : |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rame ber Eltern :                                | 4.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| m m                                              | b.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alter, Beruf (Gewerbe),<br>Familienstand :       | verheirathet.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bohnort :                                        | 6.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | 7.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| geboren am                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3u                                               |                                                        | Landgerichtsbezirf:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  |                                                        | Staat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| verurtheilt burd                                 | ***************************************                | The state of the s |
| vom                                              | *****************************                          | , 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wegen                                            | ***************************************                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ift laut Bejoluß be                              | ***************************************                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vom                                              | .0/2.01/2010/10/10/11/11/11/11/11/10/11/11/11/10/11/11 | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| auf Grund bes \$. 362,                           | Abfas 2 bes Str                                        | rafgefegbuch8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Die Richtigfeit bescheinigt :

Datum :

3.

1.
Mittheilende Behörde:
Königl Regierung
zu Magdeburg.

2. Strafnadricht (B) für bas Strafregifter gu Dresden.

Familienname bes Berurtheilten: Borname:

Schüler Johann Carl August.

Rame ber Gitern : Friedrich Schüler

Friedrich Schüler und Johanna Schmidt.

Alter, Beruf (Gewerbe),

36 Jahre alt,

Weber

Bohnort :

zuletzt Leipzig.

geboren am 6. Januar 1846

34 Loschwitz

Landgerichtebegirf : Dresden.

Staat : Königreich Sachsen.

verurtbeilt burd Urtheil des Schöffengerichts zu Magdeburg

vom 2. September 1882

wegen Landstreichens (8. 361, Nr. 3 des Str. - G. - B.)

ift laut Beidluß ber Koniglichen Regierung zu Magdeburg

vom 28. September 1882

auf Grund Des & 362, Abfan 2 Des Strafgesenbuche auf 6 Monat einem Arbeitshaus überwiesen.

Die Richtigfeit bescheinigt:

N. N.
Ober - Regierungs - Rath.

Datum: 28. September 1882

## C.

| Urfdriftlich mit ter B | itte um | fcleunige . | Rudjenbung |
|------------------------|---------|-------------|------------|
|------------------------|---------|-------------|------------|

an

in

gur gefälligen Ausfunftertheilung über bie Borftrafen ber umftehend bezeichneten Berjon.

Darum:

Unteridrift :

| Uridriftlid     | unter | Bezugnahme   | anf | heifolgenben | Musina | mrñd  |
|-----------------|-------|--------------|-----|--------------|--------|-------|
| - or imtelition | muter | Desugnatione | uul | betjoigenven | aubjug | Julua |

an

in

# Auszug aus dem Strafregifter

|              | te                      |             |                                            | gu  |                                              |
|--------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| Famili       | ienname :               |             |                                            |     |                                              |
| Borna        | men :                   |             |                                            |     |                                              |
| Bor:         | und Zuname<br>r Eltern: |             |                                            |     |                                              |
| Gebut        | rtetag:                 | 4-1         |                                            |     |                                              |
| Gebur        | teort :                 |             |                                            |     |                                              |
| Wohn         | iort :                  |             |                                            |     |                                              |
| Famil        | ienstant :              |             |                                            |     |                                              |
| Beruf        | :                       |             | ann ann an 'n -n Alleh A Andelson (A. 116) |     |                                              |
|              |                         | ift ausweis | lich des Registers                         | ver | urtheilt                                     |
| efte.<br>Nr. | am                      | durch       | wegen                                      | ди  | Actenzeichen und<br>fouftige<br>Bemerfungen. |
|              |                         |             |                                            |     |                                              |
|              |                         |             | <u> </u>                                   |     |                                              |

| Lfbe<br>Nr. | am | burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wegen | 3u | Actenzeichen und<br>fonftige<br>Bemerfungen. |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------------------------|
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |                                              |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ٠  |                                              |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |                                              |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |                                              |
|             |    | Address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |                                              |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |                                              |
|             |    | The state of the s |       |    |                                              |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |                                              |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |                                              |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |                                              |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |                                              |

C. 2.

Urfdriftlich mit ber Bitte um foleunige Rudfenbung

an

den Herrn Staatsanwalt am Kaiserlichen Landgericht

ín

Strassburg i. Els.

gur gefälligen Austunftertheilung über Die Borftrafen ber umftebend bezeichneten Berfon.

Datum: Mainz, den 30. December 1882.

Unteridrift :

N. N.

Untersuchungsrichter beim Grossherzoglichen Landgericht. Urfdriftlich unter Bezugnahme auf beifolgenben Auszug gurud

an

den Herrn Untersuchungsrichter beim Grossherzoglichen Landgericht

in

Mainz.

Strassburg, den 31. December 1882.

N. N. Kaiserlicher Staatsanwalt

# Ansgng ans dem Strafregifter

Des Kaiserlichen Landgerichts zu Strassburg.

| Familienname :                  | Schneider                     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Bornamen:                       | Peter Paul                    |  |  |  |  |  |
| Bor, und Zuname<br>ber Eltern : | unverehel. Helene Schneider   |  |  |  |  |  |
| Geburtetag :                    | 7. August 1850.               |  |  |  |  |  |
| Geburteort :                    | Bischofsheim bei Strassburg.  |  |  |  |  |  |
| Wohnort:                        | Mainz.                        |  |  |  |  |  |
| Familienstand :                 | verheirathet mit Marie Stein. |  |  |  |  |  |
| Beruf:                          | Kaufmann.                     |  |  |  |  |  |

ift ausweislich bes Regiftere nicht verurtheilt

| Lfbe<br>Nr. | am | durch | wegen | åи | Actenzeichen und<br>fonftige<br>Bemerfungen. |
|-------------|----|-------|-------|----|----------------------------------------------|
|             |    |       |       |    |                                              |
|             |    |       |       |    |                                              |
|             |    |       |       |    |                                              |
|             |    |       |       |    |                                              |

| Libe<br>Nr. | am | durch | wegen | şu . | Actenzeicen und<br>fonftige<br>Bemerfungen. |
|-------------|----|-------|-------|------|---------------------------------------------|
|             |    |       |       |      |                                             |
|             |    |       |       |      |                                             |
|             |    |       |       |      |                                             |
|             |    |       |       |      |                                             |

C. 3.

Urfdriftlich mit ber Bitte um ichleunige Rudfenbung

an

den Herrn Staatsanwalt am Kaiserlichen Landgericht

ín

Strassburg i. Els.

jur gefälligen Ausfunftertheilung über bie Borftrafen ber umftebend bezeichneten Berfon.

Datum: Mainz, den 30. December 1882.

Unterfdrift :

N. N.

Untersuchungsrichter beim Grossherzoglichen Landgericht. Uridriftlich unter Bezugnahme auf beifolgenben Auszug gurud

an

den Herrn Untersuchungsrichter beim Grossherzoglichen Landgericht

in

Mainz.

Strassburg, den 31. December 1882

N. N. Kaiserlicher Staatsanwalt.

# Auszng aus dem Strafregifter

Des Kaiserlichen Landgerichts zu Strassburg

|                                 |               |                                                                   |                              | n Lanagerienis                                                           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                           |                                            |  |  |  |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| Familienname :                  |               |                                                                   | ichneider                    |                                                                          |                                                                                                 |                                            |  |  |  |
| Bornamen : Pete                 |               |                                                                   | er Paul                      |                                                                          |                                                                                                 |                                            |  |  |  |
| Vor- und Zuname ber Eltern: une |               |                                                                   | unv                          | nverehel. Helene Schneider                                               |                                                                                                 |                                            |  |  |  |
| Ge                              | burtetag :    |                                                                   | 7. A                         | . August 1850.                                                           |                                                                                                 |                                            |  |  |  |
| Ge                              | burtøort :    |                                                                   | Bis                          | chofsheim bei St                                                         | rassburg.                                                                                       |                                            |  |  |  |
| W                               | ohnort :      |                                                                   | Mainz.                       |                                                                          |                                                                                                 |                                            |  |  |  |
| Familienstant :                 |               |                                                                   | verheirathet mit Marie Stein |                                                                          |                                                                                                 |                                            |  |  |  |
| Be                              | ruf:          | ift answeis                                                       |                              | ofmann.<br>es Registers                                                  | verurtheils                                                                                     |                                            |  |  |  |
| Lfde<br>Nr.                     | am            | durch                                                             |                              | wegen                                                                    | AII                                                                                             | Actenzeiden und<br>fonftige<br>Bemerfungen |  |  |  |
| 1.                              | 3. Febr. 1870 | das Grossher-<br>zogliche Stadt-<br>und Hofgericht<br>zu Mannheim |                              | Betrugès<br>(§. 263 des<br>StG-B.)                                       | 1 Woche<br>Gefängniss                                                                           | Nr. 659/69.                                |  |  |  |
| 2.                              | 6. März 1878  | an industriction                                                  |                              | Betruges und<br>Unter-<br>schlagung (§§.<br>263, 276, 74.<br>32 StrGB.). | 9 Monaten<br>Gefängniss<br>und Verlust<br>der bürger-<br>lichen Ehren-<br>rechte auf<br>1 Jahr. | V. V. 10/78.                               |  |  |  |

Die Formulare ju ben Strafnadrichten und Registerauszügen in ber vom Bundedrath beschloffenen Form und Gestalt werben mitgetheilt werben. Der vorstehende Abbrud biefer Formulare ift nur fur ben Wertlaut maßgebend.

- (2.) Mit Rudficht auf die Verordnung des Bundesrathes vom 16. Inni d. 3., betreffend die Einrichtung von Strafregistern und die wechselfeitige Mittheilung von Strafurtheilen wird biedurch das Nachstehende bestimmt:
  - 1. Bur Registerbehörde wird die Staatbanwaltschaft bei dem hiefigen Großherzoglichen Landgerichte bestellt. Die Aufsicht über die Rezisterbehörde führt unter Leitung der Großherzoglichen Landes-Regierung ber Oberstaatbanwalt,
  - 2. Die in §. 5, Mr. 1 der Verordnung des Bundesrathes vom 16. Juni 1882 vorgeschriebenen Mittheitungen erfolgen im Falle des §. 361, Mr. 1 des Strasgesetzbuches durch diesenige Polizeibehörde, welche die Strasversügung erlassen hat, in allen übrigen Fallen durch die Beamten der Staatkamwaltschaft.
  - 3. Die nothigen Formulare werden der Staatsanwaltschaft feitens ber Großberzoglichen Landes Regierung zugestellt werden.

Die Bolizeibehörden find ermachtigt, im Falle einer von ihnen zu machenben Strafmittheilung ben Amisanwalt ihres Bezirfes um Ueberlaffung bes erforderlichen Formulars zu ersuchen.

Reuftrelis, ben 5. September 1882.

Großberzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

&. v. Dewis.



für Gefetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 31.

Reuftrelig, ben 5. October.

1882

#### Inbalt:

I. Abtheilung. (M. 12.) Berordnung, betr. die Abanderung des §. 4 der Berordnung dom 20. Juli 1875, betreffend den Fischereibetrieb in den Binnengewässern. II. Abtheilung. Befanntmachung, betr. die Durchichnittspreise des Monats August 1882.

III. Abtheilung. Dienft= 2c. Rachrichten.

## I. Abtheilung.

(Mi 12) friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Großbergog von Mecklenburg,

Fürst zu Benben, Schwerin und Rateburg, auch Graf zu Schwerin,

ber Lande Roftod und Stargard herr ic. ic.

Wir verordnen nach vorgängiger hausvertragsmäßiger Communication mit des Großberzogs von Wectlenburg Schwerin Königlicher Hobeit und verfaffungsmäßiger Berathung mit Unseren getreuen Ständen hierdurch was folgt:

#### Gingiger Artifel.

An die Stelle bes §. 4 der Revidirten Berordnung, betreffend den Fischereibetrieb in den Binnengemaffern, vom 20. Juli 1875 treten nachstehende Bestimmungen:

#### S. 4.

Beim Fischfange in nicht geschloffenen Gewässern burfen nur Fanggerathe (Rege und Geschet jeder Art und Benennung) angewendet werben, beren Deffinungen (Maschen) im nassen Justande an jeder Seite von Knoten zu Knoten mindeftens eine Meite von 2.5 cm haben.

Beboch find bie nachfolgenden Ausnahmen vorbehalten:

- 1. Bei allen benjenigen Fanggerathen, welche aus zwei Flügeln ober zwei Leinen und einem Sad bestehen, find fur bie hintere Salfte bes Sackes Maschen von beliebiger Beite erlaubt.
- 2. Auch brauchen bei biefen Fanggerathen bie Dafchen ber vorberen Salfte bes Sades nicht weiter als 2 cm gu fein.
- 3. Daneben gilt weiter das Besondere, daß sowohl jum Fange von Stinten und Wiedick (Uetelei), als auch jum Fange von keinen Maranen bei diesen jedoch mit Ausschluß bes Monats November Garne von 2 cm, sowie Waben von 2 cm in den Flügeln und von 1,5 cm in der vorderen halfte des Sackes, und jum Fange von Aalen und Kaulbarichen Gerathe von 1,5 cm und zwar Waben, wenn sie diese Machenweite in den Flügeln und in der vorderen halfte bes Sackes haben, gebraucht werden buffen.

Unsere Landes Regierung ift ermächtigt, Ausnahmen von ben vorstehenden Borschriften im Falle bes Bedürsuisses für bestimmte Arten von Fanggerathen zuzulassen, und bis zum Ablaufe von drei Jahren, von Publication bieser Berordnung au gerechnet, durfen auch noch die bisber gestatteten Fanggerathe verwendet werben.

Urfundlich unter Unferer Sochfteigenhandigen Unterschrift und beigebrudtem Großherzoglichen Inflegel.

Gegeben Somburg v. b. S., ben 9. August 1882.

## Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

v. Arnim.

## II. Abtheilung.

Die ben Liquidationen über Raturalleiftungen an bie bewaffnete Macht im Frieden grundleglich ju machenden Durchschnitte. Preife bes Monats August 1882 betragen für:

| 1.  | 100 | Rilogramm | Beigen |     |   |  |  |  | 20 M | 60 9 |
|-----|-----|-----------|--------|-----|---|--|--|--|------|------|
| 2.  | v   |           | Roggen |     |   |  |  |  | 13 , | 98 , |
| 3.  | er. |           | Gerfte |     |   |  |  |  | 15 , | 6 ,  |
| 4.  | ,   |           | Safer  |     |   |  |  |  | 14 , | 20 , |
| 5.  |     | ,         | Erbfen |     |   |  |  |  | 24 , | 50 , |
| 6.  | ,   |           | Stroh  |     |   |  |  |  | 5 ,  | 50 , |
| 7.  |     | ,         | Seu    |     |   |  |  |  | 4 ,  | 25 , |
| 8.  | ein | Raummeter | Buchen | hol | } |  |  |  | 9,   | -,   |
| 9.  |     |           | Tannen | hol | 3 |  |  |  | 6 ,  | 50 , |
| 10. | 100 | 0 Goben T | orf .  |     |   |  |  |  | 8 ,  | 50 , |

Renftrelig, ben 9. September 1882.

Großberzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

&. v. Dewis.

### III. Abtheilung.

(1.) Der Forfter Solvie in Mannhagen ift auf feine Bitte feines Dienftes als Gerichtevollzieher traft Auftrags bei bem Großberzoglichen Amtegerichte in Schönberg entlaffen worben.

Reuftrelig, ben 12. Geptember 1882.

(2.) Der Feldmeffer Georg Rein hold hiefelbft wird nach flattgehabter Beeidigung als berechtigt zur selbstftandigen Ausübung ber Feldmeftunft im biefigen Großherzogthume hiedurch anerkannt.

Reuftrelin, ben 15. September 1882.

(3.) De. Königliche Sobeit ber Großbergog haben ben Schulamtscanbibaten Ulrich Bener aus Reddemin jum zweiten Lebrer an ber hoberen Madchenschule biefelbst von Dichaetis b. 3. ab zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 19. September 1882.

(4.) Der Rufter und Schulmeifter Sans Wilhelm guhr in Solzendorf ift jum erften Stellvertreter bes Standesbeamten fur ben Standesamtsbezirk Selpt bestellt worden.

Reuftrelig, ben 23. Geptember 1882.



## für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 32.

Reuftrelig, Den 12 October.

1882.

#### 3nbalt:

11. Abtheilung. Bublicandum, betr. Die im Bundegrathe vereinbarten Grundfate fur Die Beietung ber Gubaltern- und Unterbeamtenftellen bei ben Reiches und Staats behörben mit Dilitar Unmartern.

## II. Abtheilung.

Die im Bundestathe vereinbarten Grundfage fur Die Befegung Der Gub. altern. und Unterbeamtenftellen bei ben Reichs. und Staatsbehörden mit Militar. Anwartern, nebit Anlagen und Erlauterungen, werden hiedurch gur allgemeinen Renntniß gebracht und wird mit Allerhochfter Genehmigung fur Die mit bem 1. October b. 3. beginnende Unwendung Diefer Grundfage bestimmt, mas folgt:

(S. 1 ber Grunbiane.)

Das Großherzogliche Militar. Collegium ift Diejenige Beborbe, welche ben Bendarmen ben Civil Berforgungofdein unter ben vorgefdriebenen Bedingungen au ertbeilen bat.

#### 11.

#### (S. 7 ber Grunbfabe.)

Das Berzeichnis der im biefigen Großherzogthume vorhandenen nach den §§. 3 — 6 der Grundsage den Militat-Anwartern vorbehaltenen Stellen des Staatsdienstes befindet fich in der Anlage A.

#### Ш.

#### (S. 10, Mbi. 3 und 7 ber Grundiage und Erlauterung VI.)

Das Großherzogliche Militar-Collegium vermittelt bie Mittheilung an bas Kriegsministerium in ben Fallen, in welchen ben Militar-Anwartern vorbehaltene Stellen anderen Beamten ober Personen verliehen ober biese in solche Stellen versets worben find.

#### IV.

#### (§. 12 ber Grunbfage und Erlauterung VII.)

Als Centraftelle fungirt bas Großherzogliche Militar-Collegium, an welches baber auch fammtliche Bewerbungen ausschließlich zu richten find.

#### ٧,

#### (§. 14 ber Grunbfage.)

Ueber die Qualification ber fich bewerbenben Militar-Anwarter fur Die einzelnen Stellen hat bie Großherzogliche Landes-Regierung zu entscheiben. Soweit besonbere Prufungen fur gewisse Dienstkellen vorgeschrieben find, behalt es bei ben bezüglichen Bestumnungen bas Bewenben.

#### VI.

#### (\$. 15 ber Grunbfage.)

Das Berzeichnist über bie Bewerbungen um noch nicht vatante Stellen führt bas Großherzogliche Militar. Collegium,

#### VII.

#### (S. 16 ber Grundfage.)

Die Aufnahme ber Diekfeitigen vakanten Stellen, für welche Stellenanmarter nicht notirt find, in die Bacanzenlifte bewirkt als Bermittelungsbeborde das Großherzogliche Militar-Collegium.

#### VIII.

#### (\$. 23 ber Grunbfage.)

Das Großherzogliche Militar. Collegium veranlaßt ferner als Bermittelungsbeborbe bie Bekanntmachung ber befetten Stellen in ber Bacanzenlifte.

#### IX.

#### (S. 24 ber Grunbiate.)

Als oberfte Berwaltungsbeborde fungirt die Großberzogliche Landes Regierung, welche zugleich die den hochften Rechnungs Revifionsftellen zugedachte Controle übernimmt.

#### X.

#### (\$\$. 25 und 26 ber Grundfage.)

Die Gerichte und bie Staatsauwaltschaft werben auf die Beachtung ber §§. 25 und 26 ber Grundfage hiedurch hingewiesen.

Reuftrelig, ben 22. Geptember 1882.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes=Regierung.

F. v. Dewig.

#### Unlage A.

## Verzeichniß

der den Militar-Unwartern im Großberzoglich Medlenburg-Strelitichen Staatsbienfte vorbebaltenen Stellen.

# I. 3m Ctat bes Staatsminifteriums und ber Landes. Regierung.

Bebellen bei bem Staatsministerium und ber gandes-Regierung. Copiist und biatarische Schreiber (beibe zur Salfte), Ezecutor, gandreiter, Bebell und Bolizeivogt bei ber gandvogtei in Schönberg. Steuerauffeber (gu gmei Drittheilen) und hauptsteueramtsbiener bei ben Steuerund Boll Behorben.

Inspector (zur Salfte), Aufseher und Krankenwarter in der Strafanstalt und Irrenpflegeauftalt zu Strelig.

Schleufenwarter in ber Flufbauverwaltung, soweit Diefe Stellen nicht Rebenamter find.

#### II. 3m Juftig - Ctat.

Berichtsbiener bei bem Oberlandesgericht.

Berichtebiener (Bebell, Gulfspedell und Pfortner) bei bem gandgericht.

Berichtsbiener bei ben Amtsgerichten.

Berichtevollzieher.

#### III. 3m geiftlichen Ctat.

Copiift und Bedell beim Confiftorium.

Schuldiener bei ben Schulen landesberrlichen Batronats.

#### IV. 3m Rammer : Ctat.

Copiften, Bedellen, Bottier, Sulfsbiener und Baufchreiber (lettere Stelle gur Salfte) beim Rammer. und Forft. Collegium.

Diatatifche Schreiber (gur Salfte), Amtbreiter, Antebiener und Torfauffeber bei ben Domainen Amtern.

Chauffeegeld. Ginnehmer und Chauffeemarter, foweit Diefe Stellen nicht Rebenantter find.

hafenmeifter und Schleufenauffeber am Rammertanal, soweit Diefe Stellen nicht Rebenamter find.

#### V. 3m Militar : Ctat.

Actuar (gur Salfte), Diatarifder Schreiber und Bedell beim Militar Collegium.

## Grundfäße

füi

Die Befetjung ber Subaltern: und Unterbeamtenstellen bei ben Reichs: und Staatsbeborben mit Militaranmartern.

## S. 1.

Militaranwarter im Ginne ber nachstehenden Grundfage ift jeder Inhaber Des Civilverforgungsicheins.

Der Civilversorgungsichein wird benjenigen Personen, welchen ein Anspruch auf benselben nach ben Bestimmungen bes Mititatpensionsgeseges vom 27. Juni 1871 (Reichs. Geseghl. S. 275) und ber Novelle vom 4. April 1874 (Reichs. Geseghl. S. 25) zusteht,") gemäß ber Aulage A. ertheilt.

Außerdem fann ber Civilverforgungsichein folden ehemaligen Unteroffizieren ertheilt werden, welche nach mindeftens neunjährigem, aktivem Dienst im heere oder in der Marine in militarisch organifirte Gendarmerien (gandjägerforps) oder

#### Militarpenfionsgefes vom 27. Inni 1871.

§. 58. Die zur Alasse der Unteroffiziere und Gemeinen gehörenden Personen des Soldatenstandes haben Anspruch auf Involidenversorgnung, wenn sie durch Dienstein beschädigung oder nach einer Dienstzeit von mindestens acht Jahren involide geworden find.

haben dieselben achtzehn Jahre ober länger attiv gedient, so ist zur Begindung ihres Berjorgungsanipruchs der Nachweis der Juvalidität nicht erforderlich.

§. 75. Die als verforgungsberechtigt anertannten Anvoliben erhalten, wenn fie fich gut geführt haben, einen Civitverforgungsichein. Die Ganginvaliben erhalten beigen Schein neben ber Penfion, den Halbinvaliben wird derielbe und ihrer Bahl au Stelle der Benfion verlieben, jedoch nur dann, wenn fie mindeftens 12 Jahre aedient haben.

#### Movelle vom 4. April 1874.

§. 10. Unteroffizier, welche nicht als Involiden verzogungsderechtigt find, erlaugen durch molifigheigen aftiden Tient dei sort geste guter Führung den Anspruch aus den Giulderstorgungsschein (§§. 58 und 75 des Geseiges dem 27. Juni 1871).

Unteroffisiere und Manuschaften bes Beurlaubtenstandes erwerben Anspruch auf Invaldenwersorgung nicht auf Grund der Dienstzeit, sondern unr durch eine im Militärdieuste erkittene Dienstbeschabigung. Schuhmannschaften eingetreten und bort als Invaliden ausgeschieden find ober unter Einrechung der im Heere ober in der Marine zugebrachten Dienstzeit eine gesammte aktive Dienstzeit von zwölf Jahren zurückgelegt haben. Der Civilversorgungsschein ift in diesen Fällen nach Anlage B. auszuskellen und hat nur Gultiakeit für ben Reichsdienft und den Civilvielt bes betreffenden Staates.

Sind in eine militärisch organisirte Gendarmerie (Landjägerkorps) ober Schusmannschaft in Ermangelung geeigneter Unterossiziere von mindestens neumjähriger aftiver Militärdienstzeit, Unterossiziere von geringerer, aber mindestens sechssähriger attiver Militärdienszeit ausgenommen worden, so darf denselben der Civilversorgungs-schein nach Anlage C. verlieben werden, wenn sie entweder eine gesammte attive Dienstzeit von fünfzehn Jahren zurückzelegt haben oder nach ihrem Uebertritt in die Gendarmerie oder Schusmannschaft durch Dienstbeschädigung oder nach einer gesammten attiven Dienstzeit von acht Jahren invalide geworden sind. Dieser Schein hat nur Gultiakeit für den Givilvienst des betreffenden Staates.

Die Ertheilung bes Civilversorgungsicheines erfolgt in allen Fallen durch Diejenige Militarbehörde, welche über ben Unspruch auf Diese Bersorgung zu entscheiben bat.

Die auf Grund der bisher geltenden Borfdriften ertheilten Civilanftellungsicheine find fortan innerhalb ihres bisherigen Gultigkeitsbereiches ben Civilverforgungsicheinen gleich zu achten.

## S. 2.

Die Subaltern und Unterbeamtenftellen bei den Reichs, und Staatsbehörden — jedoch ausschließlich bes Forstbienftes — find, unbeschabet ber in ben einzelnen Bundesftaaten bezüglich ber Bersorgung ber Militäranwärter im Civilbienfte erlassen weitergehenden Bestimmungen, nach Maßgabe ber nachstebenden Grundfage vorzugsweise mit Militäranwärtern zu besehen.

## S. 3.

Musschließlich mit Militaranwartern find gu befegen:

1. in allen Dienstzweigen und bei allen Behörben, außer bei ber Reichsfanglei, bem Auswärtigen Amt, ben Ministerien ber auswärtigen Angelegenheiten, ben Chiffrir Bureaus, ben Gefandtschaften und Konsulaten:

bie Stellen im Kangleidienft, einschließlich berjenigen ber Lohnschreiber, soweit beren Inbabern lediglich bie Beforgung bes

Schreibwerts (Abichreiben, Muntiren, Kollationiren &.) und ber mit bemfelben ausammenbangenben Dienftverrichtungen obliegt:

2. in allen Dienstzweigen und bei allen Behorben, außer bei ben Befandtichaften und Konfulaten:

fammtliche Stellen, deren Obliegenheiten im wefentlichen in mechanischen Dienftleiftungen bestehen und feine technischen Kenntniffe erforberu.

#### 6. 4.

Minbeftens gur Salfte mit Militaranwartern find gu befegen:

in allen Dienstzweigen und bei allen Behorben, außer bei den Ministerien und sonstigen Zentralbehorden, sowie bei den Gesandtschaften und Konsulaten:

Die Stellen der Subalternbeamten im Bureaubienst (Journal, Registratur, Expeditions, Raftulatur, Raffendienst u. dergl.) mit Ausschluß berjenigen, für welche eine besondere wissenschaftliche oder technische Borbilbung erfordert wird.

Bei Annahme von Bureaudiatarien ift nach gleichen Grundfagen zu verfahren.

#### §. 5.

In welchem Umfange die nicht unter Die §§. 3 und 4 fallenden Subalternund Unterbeamtenftellen mit Militaranmartern zu besethen find, ift unter Berücksichtigung der Anforderungen des Dienftes zu bestimmen.

## S. 6.

Infoweit in Aussichrung ber § §. 4 und 5 einzelne Klaffen von Subaltern- und Unterbeamtenftellen fur die Militaramvarter nicht minbeftens zur Salfie vorbehalten werden tonnen, hat nach Möglichteit ein Ausgleich in der Weise ftattzufinden, daß andere berartige Stellen besselben Geschäftsbereichs in entsprechender Zahl und Dotirung vorbehalten werden.

## S. 7.

Ueber bie gegenwartig vorhandenen Subaltern und Unterbeamtenftellen des Reichs- und Staatsdienftes, welche nach \$\$. 3 bis 6 für die Militaranwarter vorzubehalten find, werden Berzeichniffe angelegt.

Bleichartige Stellen, welche in Bufunft errichtet werden, unterliegen benfelben Beftimmungen.

## **6**. 8.

Die Anlage D. enthält das Berzeichniß der den Militaranwärtern zur Zeit im Reichsbienfte vorbehaltenen Stellen.

Die Berzeichniffe bezüglich bes Staatsdienstes werden von den einzelnen Bundes-Regierungen aufgestellt und dem Reichstanzler mitgetheilt. Besterr wird von etwaigen Ausstellungen gegen diese Berzeichnisse den betheiligten Bundes-Regierungen Kenntniß geben.

Die Berzeichniffe, sowie etwaige Rachtrage zu benfelben, werben burch bas Central-Blatt fur bas Deutsche Reich veröffentlicht.

#### C. 9.

Die ben Militaranwartern vorbehaltenen Stellen burfen mit anderen Berfonen nicht befest werden, sofern fic Militaranwarter finden, welche zu deren Uebernahme befähigt und bereit find.

Es macht dabei teinen Unterschied, ob die Stellen dauernd ober nur zeitweise besteben, ob mit benselben ein etatsmäßiges Gebalt ober nur eine biatarische ober andere Remuneration verbunden ift, ob die Anftellung auf Lebenszeit, auf Kündigung ober sonft auf Widerruf geschieht.

Bu vorübergehender Beschäftigung als hulfbarbeiter oder Bertreter können jedoch auch Nichtversorgungsberechtigte angenommen werden, falls qualifizirte Militaranwärter nicht vorhanden find, deren Eintritt ohne unverhaltnißmäßigen Zeitverluft oder Rostenauswand herbeigeführt werden kann.

## §. 10.

Insoweit Borfchriften bestehen ober erlaffen werben, nach welchen bie Befegung erlebigter Stellen erfolgen tann, ober vorzugsweife zu erfolgen hat,

- 1. mit Beamten, welche einstweilig in ben Ruhestand verfett find und Wartegelb ober bem gleich ju erachtende Ginnahmen beziehen, ober
- 2. mit folden Militarpersonen im Offizierrange, welchen bie Aussicht auf Anfiellung im Civilbienfte verlieben ift,

finden jene Borfchriften auch auf die Befetung der den Militaranwartern vorbehaltenen Stellen Anwendung.

Auch tonnen Die Den Militaranwartern vorbehaltenen Stellen verlieben werben:

- 3. folden Beamten, welche fur ihren Dienst unbrauchbar ober entbehrlich geworben find und einstweilig ober dauernd in ben Rubestand versetzt werben mußten, wenn ihnen nicht eine ben Militaranwärtern vorbehaltene Stelle verlieben wurbe. Bon folden Berleibungen ift bem zuftandigen Kriegsministerium Kenntniß zu geben;
- 4. ben Befigern bes Forftversorgungsscheines') gegen Rudgabe biefes Scheines, sofern eine Reichsbehörbe ober eine Beborbe bes betreffenben Staates von ber Anftellung eines mit biefem Schein Beliehenen einen besonderen Bortheil für ben Reichs- ober Staatsbienft erwartet;
- 5. folden ehemaligen Militatanwartern, welche fich in einer auf Grund ihrer Versorgungsansprüche erworbenen etatsmäßigen Anftellung (§. 13) befinden oder in Folge eingetretener Dienstunfähigfeit in den Rubestand versett worben find:
- 6. selchen ehemaligen Militarpersonen, welchen ber Civilversorgungsschein lediglich um beswillen versagt worden ift, weil sie sich nicht fortgesetzt gut geführt haben und welche von der zuständigen Militarbehörde (§. 1) eine Bescheinigung nach Anlage E. erhalten haben;
- 7. fonstigen Berfonen, welchen, fofern es fich um ben Reichsbienft ober ben Dienft ber gandesverwaltung von Elfag. Lothringen handelt, burch Erlag bes Raifers, in anderen Rallen burch Erlag bes Lanbesberrn



nach Motauf der Löjährigen Militärdieuftzeit, wenn dieselbe mit 4 (bei Einjährig-Greiwilligen 2) Jahren im aftiven Dienst, im übrigen aber in der Meserve abgeleistet ift;

<sup>2.</sup> nach 9fahriger aftiver Militarbienstzeit, worunter jedoch mindestens 5 Jahre in ber Unteroffiziercharge abgeleiftet sein muffen;

<sup>3.</sup> vor Ablanf der 12- bezw. 9fährigen Militärdienstzeit, unter der Bedingung der Brauchharkeit zur Ausübung des Foritichuthienstes, wenn die Betreffenden entweder im einen der Wegerbeberhältniß durch unmittelbare Dienstelchfdidigung bei Angriff oder Widerfehlichkeit von Holz- oder Wildreffendern ganzeinvollide geworden find;

<sup>4.</sup> nach Ablauf einer 12jährigen Dienitzeit, nuter der Bedingung der Brauchbarteit zur Missibung des Fortifchythörenites, fofern die Betreffenden als dauernd halbinvalide anerkannt oder bei Kusübung des Fortifchythörenites, durch die eigene Baffe, Sturz oder sonifige Belchädigungen invollde geworden sind.

bezw. Senats ausnahmsweife Die Berechtigung ju einer Unftellung verlieben worden ift. Dergleichen Berleibungen follen jedoch nur fur eine bestimmte Stelle ober fur einen bestimmten Dienstameig und auch nur bann beantragt merben, menn ein befonderes Dienftliches Intereffe Dafur geltend zu machen ift. Die Antrage find, wenn Die Anftellung im Reichsbienft ober im Dienft ber Lanbespermaltung pon Elfaf. Bothringen erfolgen foll, unter Mitwirtung bes Roniglich preußischen Rriegeminifteriums, wenn Die Unitellung im Dienft eines Bundesftagts mit eigener Militarpermaltung ober in ber Militarpermaltung beffelben erfolgen foll, unter Mitwirtung bes guftanbigen Rriegsministeriums gu ftellen. In ben übrigen Bunbesstaaten bat ben Antragen eine Dittheilung an Die oberfte Militarbeborbe besjenigen Erfanbegirtes, innerbalb welches Die Stelle befett merben foll, porangugeben. Much ift Diefer Militarbeborbe von ben ergebenden Entscheidungen, fowie von etwaigen obne Antrag erfolgten Berleibungen ber Unftellungeberechtigung Renntnif gu geben.

## S. 11.

Stellen, welche ben Militaranwartern nur theilweise (zur halfte, zu einem Dritteil (c.) vorbehalten find, werben bei eintreteuben Bafangen in einer bem Antheils-verhältniß entsprechenben Reihenfolge mit Militaranwartern ober wisdamwartern besetzt, und zwar ohne Rucfficht auf die Jahl ber zur Zeit ber Befegung thatsächlich mit ber einen ober anderen Klasse von Anwartern besetzten Stellen.

Wird die Reihenfolge auf Grund des §. 10 unterbrochen, fo ift eine Ansgleichung herbeigufuhren. Dabei find Perfonen, beren Anftellung auf Grund bes §. 10 Rr. 1, 3 und 7 erfolgt, als Civilanwarter, Perfonen, beren Anstellung auf Grund bes §: 10 Rr. 2, 4, 5 und 6 erfolgt, als Militaranwarter in Anrechnung zu bringen.

## §. 12.

Die Militaranwarter haben fich um die von ihnen begehrten Stellen zu bewerben.

Die Bewerbungen find an die fur die Anftellung guftanbigen Reichs. ober Staatsbehorben - Unftellungsbehorben - ju richten und zwar:

a. feitens ber noch im aftiven Militarbienft befindlichen Militaranwarter burch Bermittelung ber vorgefesten Militarbehorbe;

- b feitens ber Angehörigen einer militarifc organifirten Gendarmerie ober Schumannicaft burd Bermittelung ber vorgesetten Dienstbeborbe;
- c. feitens ber übrigen Militaranwarter entweber unmittelbar ober burch Bermittelung bes heimathlichen Landwehr-Begirkstommandos, welches jede eingehende Bewerbung fofort ber juftandigen Anftellungsbehörde mittheilt.

## S. 13.

Die Militäranwärter find zu ben in Rebe stehenden Bewerbungen vor ober nach bem Eintritt der Stellenerledigung insolange berechtigt, bis fie eine etatsmäßige Stelle erlangt und angetreten haben, mit welcher Anspruch ober Aussicht auf Rubegebalt ober dauernbe Unterfügung verbunden ift.

#### S. 14.

Die Anstellungsbehörden find zur Annahme von Bewerbungen nur dann verpflichtet, wenn die Bewerber eine genügende Qualifitation fur die fragliche Stelle bezw den fraglichen Dienstzweig nachweisen.

Behufs Feststellung der forperlichen Qualifitation haben die Militarbehörden auf Bertangen die ärztlichen Attefte, auf Grund beren die Ertheitung des Einilverforgungsscheins wegen Invalidität erfolgt ift, mitzutheilen, sofern feit beren Ausftellung noch nicht brei Jahre verflossen find.

Sind für gewiffe Dienststellen ober für gewiffe Rategorien von Dienststellen besondere Prüfungen (Borprüfungen) vorgeschrieben, so hat der Militäranwärter auch diese Prüfungen abzulegen. Auch kann, wenn die Sigenthumlichkeit des Dienstzweiges dies erheischt, die Zulastung zu dieser Brüfung oder die Annahme der Bewerbung überhaupt von einer vorgängigen informatorischen Beschäftigung in dem betreffenden Dienstzweige abhängig gemacht werden, welche in der Regel nicht über drei Monate auszubehnen ift.

Bei allen von Militaranwartern abzulegenden Brufungen burfen an biefelben teine boberen Anforberungen gestellt werben, als an andere Anwarter.

Bur , qualifigirt' befundene Bewerber merben Stellenanwarter.

### S. 15.

Ueber die Bewerbungen um noch nicht vafante Stellen legen die Anstellungsbehörden Berzeichniffe nach Anlage F. an, in welche die Stellenanwärter nach bem Datum bes Eingangs ber erften Weldung eingetragen werden. War die Quali-



fitation noch burch eine Prufung (Borprufung) nachzuweisen, so tann die Gintragung auch nach bem Sage bes Bestehens berfelben erfolgen.

Die Stellenanwarter haben, so lange fie feine Civilversorgung gefunden, ihre Melbung jahrlich jum 1. December zu wiederholen. Diesenigen Bewerbungen, bezüglich welcher eine folde Wiederholung unterlassen wird, find in dem Berzeichnisse zu fiteichen; sie können bemnachst, auf erneuertes Ansuchen, mit dem Datum bes Eingangs ber neuen Melbung, wieder eingetragen werden.

## S. 16.

Stellen, für welche Stellenanwärter nicht notirt find, werden im Falle der Bakang durch eine allwöchentlich herauszugebende Lifte ("Bakangenlifte") bekannt gemacht.

Die Berausgabe ber Bakangenlifte veranlaßt bas zuständige Kriegsminifterium.

Die Aufnahme der Stellen in die Lifte vermittelt eine für den Bereich eines ober mehrerer Erfahbezirte besonders bezeichnete Militatbehörde — Bermitte. lungsbehörde —, welcher zu diesem Zweck seitens der Anstellungsbehörden Rachweisungen nach Anlage G. zuzuseinden find.

## S. 17.

Ift innerhalb einer Frift von funf Wochen nach Abfendung der Nachweifung eine Bewerbung bei der Anftellungsbehörde nicht eingegangen, fo hat Diefelbe in der Stellenbefegung freie hand.

## S. 18.

Die Reihenfolge, in welcher Die Einberufung ber Stellenanmarter gu erfolgen bat, bestimmt fic nach folgenben Grunbfagen:

- 1. Bei Einberufungen fur ben Dienst eines Bundesftaates tann ben biefem Staate angehörigen ober aus bem Kontingente beffelben bervorgegangenen Stellenanwartern vor allen übrigen ber Borzug gegeben werben.
- 2. Bei Einberufungen für ben See, Ruften und Seehafendienst fünd Unteroffiziere ber Marine vor den Unteroffizieren bes Landheeres zu berücksichten.
- 3. Infoweit bie Grundfage unter 1 und 2 feinen Borgug begrunden, find in erfter Reibe Unteroffigiere einzuberufen, welche minbeftens acht

Jahre in dem heere oder in der Marine aftiv gedient haben Abweichungen hiervon find nur in Ausnahmefällen und nur insoweit gutaffig, als fie durch ein bringendes bienftliches Intereffe bedingt werden.

- 4. Innerhalb ber einzelnen Rategorien von Stellenanwartern ift bei ber Ginberufung die Reihenfolge in bem Berzeichnif (f. 15) in Betracht zu ziehen.
- 5. Die Reichs Boft- und Telegraphenverwaltung wird bei ihren Anftellungen vorzugsweise die Stellenanwarter besjenigen Staates beruchsichtigen, in welchem die Bakang entstanden ift.

#### C. 19.

Die Unstellung eines einberufenen Stellenanwarters tann junachft auf Probe erfolgen ober von einer Probedienftleiftung abhangig gemacht werben.

Sinberufungen zur Probedienftleiftung werden nur erfolgen, insoweit Stellen (§. 9, Abs. 2) offen find; eine Entlaffung Einberufener wegen mangelnder Bakanz wird nicht flattfinden.

Die Probezeit foll, vorbehaltlich der Abfurgung bei fruber erwiesener Qualifitation, in der Regel bochftens betragen :

- a. fur ben Dienft ale Boft. ober Telegraphen Mffiftent ein Jahr,
- b. für den Dienst in der Eifenbahnverwaltung mit Ausschluß der im §. 3 bezeichneten Stellen ein Sabr.
- c. fur ben Dienft bei ber Reichebant ein Jahr,
- d. fur ben Dienft in ber Berwaltung ber Bolle und indiretten Steuern ein Jahr,
- e. für ben Dienft in ber Strafen- und Bafferbauverwaltung mit Ausfchlug ber in §. 3 bezeichneten Stellen ein Jahr,
- f. für ben nicht unter a. bis e. fallenden Reichs- und Staatsbienft fechs Monate.

Spätestens bei Beendigung ber Probezeit hat die Anstellungsbehörbe barüber Befclug ju fassen, ob der Stellenanwarter in seiner Stelle zu bestätigen, bezw. in ben Civilbienft zu übernehmen, oder wieder zu entlassen ift.

### S. 20.

Stellenanwarter, welche fich noch im aftiven Militatbienft befinden, werden auf Beranlaffung ber Unftellungsbeborbe burch bie vorgesette Militatbehorde für

bie Dauer ber Probezeit abkommanbirt. Gine Berlangerung ber letteren über bie im §. 19 bezeichneten Friften hinaus ift ungulaffig.

#### S. 21.

Den Stellenanwärtern ift mahrend der Anstellung auf Probe das volle Stelleneinkommen, mahrend der Probedienftleistung eine fortlaufende Remuneration von nicht weniger als Dreiviertheil des Stelleneinkommens zu gewähren.

## S. 22.

Ronfurriren bei der etatsmäßigen Besetzung einer den Militaranwartern vorbehaltenen Stelle mehrere bereits einberufene, aber noch nicht etatsmäßig (§. 13) angestellte Stellenamwarter, so finden die im §. 18 sestgeftellten Grundsater, so sinden die im §. 18 sestgeftellten Grundsater finne gemäß Anwendung. Sinen Anfpruch auf vorzugsweise Berücksichtigung haben jedoch die ehemaligen, mindestens acht Jahre gedienten Unteroffiziere nicht benjenigen Stellenauwartern gegenüber, deren Gesammtbienstzeit (attive Militardienszeit und Dienstzeit in dem betreffenden Dienstzweige) von langerer Dauer ift, als die von ihnen selbst zurückzelegte.

Richtversorgungsberechtigte, welche für eine ben Militaranwärtern ausschließlich vorbehaltene Stelle einberufen worben find, weil fein geeigneter Stellenanwärtern vorhanden war, find bezüglich der etatsmäßigen Anstellung den Stellenanwärtern welche nicht nach mindestens achtjädriger altiver Dienstzeit aus dem heere oder Marine als Unterossigier ausgeschieden sind, gleichzuachten. Zedoch durfen dieselben nicht vor solchen qualifizirten Stellenanwärtern etatsmäßig angestellt werden, welche in demselben Dienstzweige eine gleiche oder längere Dienstzeit zurückgelegt haben. Daffelbe gilt für die in §. 10 Rr. 7 bezeichneten Bersonen, sofern ihnen die Auskellungsfähigkeit für einen bestimmten Dienstzweig und nicht nur für eine bestimmte Stelle verlieden worden ist.

Das Aufruden in höhere Diensteinnahmen und die Beförderung in Stellen höherer Rlasse erfolgt lediglich nach den für die einzelnen Dienstzweige maßgebenden Bestimmungen. Der Besit des Givilversorgungsscheins begründet dabei teinen Anspruch auf Bevorzugung. Sene Bestimmungen durfen jedoch ebensowend Beschränkungen zu Ungunsten der Militäranwärter enthalten, vielmehr istt hunlicht darauf Bedacht zu nehmen, daß denselben Gelegenheit zur Erwerdung ber Qualifitation für das Aufruden in höhere Dienstikellen geboten werbe.

Ift für bas Aufruden in bobere Diensteinnahmen ober für bie Beforderung in bobere Dienststellen bie Gefammtbienftzeit enticheident, fo wird biefelbe für

Militäranwarter mindestens von dem Beginn der Brobezeit in dem betreffenden Dienstzweige ab berechnet.

#### 6. 23.

Bon ber Besetjung ber ben Militaranwartern vorbehaltenen Stellen haben bie Anstellungsbehörben am Schuffe bes Quartals ben Bermittelungsbehörben ihres Begirts burch Zusendung einer Rachweisung nach Anlage H. Mittheilung zu machen.

Die Bermittelungsbehorben veranlaffen eine entsprechende Befanntmachung in ber Bafanzenlifte.

#### S. 24.

Bur Kontrole barüber, daß bei der Befegung der den Militaranwartern im Reichebienft vorbehaltenen Stellen den vorflehenden Grundfagen gemaß verfahren wird, ift außer den Reffortchefe der Rechnungshof verpflichtet.

Sobald ein Stellenanmarter im Reichsbienst angestellt wird, ift ber ersten Anweisung für die Zahlung des Gehalts oder der Remuneration beglaubigte Abschrift bes Civilversorgungsscheins beizufügen.

Nach erfolgter etatsmäßiger Unstellung (§. 13) wird ber Civilverforgungsschein selbst zu ben Aften genommen.

Ift die Besethung einer vorbehaltenen Stelle des Reichsdienstes durch einen Richtverforgungsderechtigten erfolgt, so ift zu der Rechnung, aus welcher diese Besethung zum erften Male ersichtlich wird, zu bescheinigen und auf Ersordern dem Rechnungsbof nachzuweisen, daß bei der Besehung der Stelle den vorstehenden Grundfäpen genügt worden ift.

Die gleiche Verpflichtung, wie ben Reffortchefs und bem Rechnungshofe ift begiglich ber Stellen im Staatsbienft ben oberften Verwaltungsbeborben ober nach Anordnung ber Lanbes Regierungen ben hochften Rechnungs Revifionsftellen in ben einzelnen Bundesstaaten aufzuerlegen.

Erfolgt die Befegung ber Stellen burch eine oberfte Staatsbehorde, fo bedarf es eines Nachweises vor der Rechnungs-Revifionsstelle nicht.

#### C. 25.

Im Falle ber Eröffnung einer gerichtlichen Untersuchung gegen einen Militaranwarter ift ber Civilverforgungofchein zu ben Untersuchungbatten einzufordern. Führt die Untersuchung zu einem rechtstraftigen Ertenntniß, welches auf die



zeitige Unfahigteit zur Bekleidung öffentlicher Aemter oder auf eine Strafe lautet, welche die danernde oder zeitige Unfahigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter von Rechtswegen zur Folge hat, so ift der Civilversorgungsschein unter Mittheilung der Urtheilsformel berjenigen Militarbehörde zu übersenden, welche den Schein ertheilt hat (§. 1). Andernfalls ist der Civilverforgungsschein berjenigen Behörde zu übersenden, bei welcher der Militaranwarter angestellt oder beschäftigt ift, Militaranwartern aber, welche im Civildienst noch nicht angestellt oder beschäftigt sind, zurückzugeben.

## §. 26.

Der Civilverforgungofchein ift verwirtt, wenn gegen ben Inhaber rechtstraftig auf eine Strafe erkannt worben ift, welche bie bauernbe Unfahigteit zur Befleibung öffentlicher Memter von Rechtswegen zur Folge hat.

Lautet das rechtsträftige Erkenntniß nur auf zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung diffentlicher Aemter oder auf eine Strafe, welche die zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung diffentlicher Aemter zur Folge hat, so wird der Einslusseschein nach Ablauf der Zeit, auf welche sich die Wirkung des Erkeuntuisses erftreckt, zurückgegeben, zuvor jedoch von der Militarbehorde (§. 25) mit einem, den wesentlichen Inhalt des Erkenntnisses wiedergebenden Vermert verfeben. Die Anstellung des Inhabers in einer den Militaranwartern vorbehaltenen Stelle ift sediglich dem freien Ermeffen der betheiligten Behörden überlassen.

# §. 27.

Erfolgt bas Ausscheiben aus ber Stelle unfreiwillig aus anderen, als ben im \$. 26 bezeichneten Grunden, fo find biefelben in bem Civilverforgungsichein zu vermerten, bevor beffen Rudgabe erfolgt.

Sat die unfreiwillige Entlassung eines Militaranwarters in Folge einer den Mangel an ehrliebender Befinnung verrathenden Sandlung oder wegen fortgeseht ichlechter Dienstführung ftattgefunden, so find die Behörden zur Beruchschtigung bes Anstellungsgesuch nicht verpflichtet.

## S. 28.

Erfolgt bas Ausscheiben aus ber Stelle freiwillig, aber ohne Penfion, fo ift bies gleichfalls in bem Civilverforgungeschein zu vermerten, bevor beffen Rudgabe erfolgt.

## S. 29.

Der Civilversorgungsschein erlischt, sobald fein Inhaber aus dem Civildienste mit Benston (§. 13) in den Ruheftand tritt. Gine Ruckgabe des Civilversorgungsscheins findet in diesem Falle nicht statt.

## §. 30.

Bereits erworbene Anspruche werden durch vorftebende Grundfage nicht bertubrt.

# S. 31.

Borftebende Grunbfage treten mit bem 1. October 1882, für Elfaß. Cothringen mit bem 1. October 1884 in Kraft.

#### Anlage A.\*)

# Civilverforgungefchein.

| Dem (Bor. und Zuname, Charge und verforgungeschein nach einer aktiven M                       | Truppentheil 1c.) ist gegenwärtiger Civil-<br>ilitärdienstzeit von                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3ahren                                                                                        | Monaten                                                                                                                                           |
| ertheilt worben.                                                                              |                                                                                                                                                   |
| Reichsbehörden, fowie den S nach Maggabe ber barüber beftebenden                              | zur Berforgung im Civildienste bei ben<br>taatsbehörden aller Bundesstaaten<br>Bestimmungen berechtigt.<br>von M. W monatlich.                    |
| N. N., benten                                                                                 | 18                                                                                                                                                |
| (Stempel.)<br>Alter: Sahre.<br>(N. des Civilverforgungsscheins.)<br>(. 18 der Invalidenliste) | (Behörde, welche über den Anspruch auf<br>den Sivilversorgungsschein entschieden hat.)<br>(Unterschrift<br>des betreffenden Militärvorgesetzten.) |

Die Civilverforgungsscheine — Anlage A. bis C. — find in Form eines Buches, wie die Williatröße, anzulegen. Die Borderfeite des Umschlages ist die dem Civilverforgungsscheinen nach Anlage A. mit einem großen, dei dem Civilverforgungsscheinen nach Anlage B. mit einem Meinfader zu versehen. Bon den Civilverforgungsscheinen sämmtlicher der Gatungen erhalten diejenigen, welche für Unterviffiziere bestimmt find, die nichtelens achrischriger altiwer Zientigeit aus dem Herenderen der einem folden won den Umschlage der einem folden von blauer Farbe. Den Civilverforgungsicheinen werden Nachrichten über den Bezug der Anwolldempensinen und die Verforgung der Milliatnanwärter vorgedrucht.

# Anlage B.

# Civilverforgungefchein.

| Dem (Bor- und Zuname, Charge in der Gendarmerie bezw. im Landjägertorps oder in der Schußmannschaft) ift gegenwärtiger Eivilversorgungsschein nach einer aktiven Militärdienstzeit von |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mannschaft) von                                                                                                                                                                        |
| mithin nach einer Gefammtbienftzeit von                                                                                                                                                |
| ertheilt worden.                                                                                                                                                                       |
| Er ift auf Grund Diefes Scheines gur Berforgung im Civildienfte bei ben                                                                                                                |
| Reichsbehörben, fowie ben Staatsbehorben bes (Rame bes Bundesftaats) nach Maggabe ber barüber bestehenben Bestimmungen berechtigt.                                                     |
| Der Inhaber bezieht eine Benfion von M. F monatlich.                                                                                                                                   |
| N. N., den ten 18                                                                                                                                                                      |
| (Stempel.) (Beborbe, welche uber ben Anfpruch auf                                                                                                                                      |
| Alter: Sahre. Den Civilverforgungsschein entschieden hat.)                                                                                                                             |
| (NE des Civilversorgungsscheins.) (Unterschrift (Ne der Annalidentifte) des betreffenden Militärpproefekten                                                                            |

# Unlage C.

# Civilverforgungefchein.

| Dem (Bor. und Zuname, Charge in ober in ber Schupmannschaft) ift gegen | ber Genbarmerie bezw. im Landjagerforps martiger Civilverforgungefchein nach |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| einer attiven Militarbienftzeit po                                     | n                                                                            |
| einer weiteren Dienftgeit in ber @                                     |                                                                              |
| (begm. im gandjagerforpe ober                                          |                                                                              |
|                                                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                      |
| mithin nach einer Befammtbienft                                        | seit pon                                                                     |
| ertheilt worden.                                                       | gett 5011                                                                    |
| Er ift auf Grund Diefes Scheines                                       | gur Berforgung im Civildienfte bei ben                                       |
| Staatsbehorden bes (                                                   | Rame des Bundesstaats)                                                       |
| nach Maggabe ber barüber beftehenden                                   | Bestimmungen berechtigt.                                                     |
| Der Inhaber bezieht eine Benfion                                       | von M. A monatlich.                                                          |
| N. N., benten                                                          | 18                                                                           |
| (Stempel.)                                                             | (Beborde, welche über ben Unfpruch auf                                       |
| Alter: 3abre.                                                          | ben Civilverforgungefdein enticbieben bat.)                                  |
| (. 12. bes Civilverforgungefcheine.)                                   | (Unterfcbrift                                                                |
| (.M. ber Invalidenlifte.)                                              | bes betreffenben Militarvorgefesten.)                                        |

#### Unlage D.

# Bergeichniß

ber ben Militaranwartern im Reichsbienft vorbehaltenen\*) Stellen.

#### I. Bei fammtlichen Bermaltungen.

Kangleibeamte (Kangleisetretate, Kanglisten, Kangleiafistenten, Kangleibiatare, Kopiften, Lohnschreiber u. f. w.), mit Ausnahme ber Stellen Dieser Art bei der Beickstanglei, dem Chiffrirbureau des Auswärtigen Anns, den Gefandtschaften und Konsulaten, sowie der Stellen der Diatarien und des vierten Theiles der etatsmäßigen Setretare der Geheimen Kanglei des Auswärtigen Annts,

Botenmeifter,

Auffeber (Magagin., Ban- und andere Auffeber),

Diener (Bureau, Saud, Ranglei, Raffen. und andere Diener und Boten),

Sauswart, Sausmanner und Saustnechte,

Raftellane,

Dfenheiger,

Bortiers, Pfortner, Thurfteber,

Bachter und Rachtmachter.

Barter (Arreftwarter, Aufwarter, Babn. Barrieren., Brudenmarter, Sausaufwarter, Kafernen., Kranten., Lampen., Lauf., Lazareth., Tunnel. und andere Barter). mit Ausnahme der Stellen diefer Art bei ben Gefandtschaften und Konfulaten.

#### II. Militarpermaltung.

# 1. Kriegeministerium : Ralfulatoren.

Beichner,

Ralfulaturaffiftenten.

<sup>\*)</sup> Die in diesem Bergeichnisse aufgesührten Stellen sind den Militärannwärtern ausschließlich vorbehalten, soweit bei den einzelnen Kategorien von Stellen etwas anderes nicht ausbrüdflich bemerft ist.

2. (Beneral . Anditoriat .

Bebeime expedirende Gefretare,

Bebeime Regiftratoren, Gebeimer Sournalift

3. Generalftab :

Bureauvorfteber,

Rechnungeführer.

Regiftratoren.

4. General. Juspettion bes Militar. Erziehungs. und Bilbungewesens: Setretar und Registrator, Registraturaffiftent.

5. Beneral - Militartaffe :

Rendant,

Dber Buchhalter,

Raffirer,

Buchhalter,

Beheime Gefretare,

Raffenaffiftenten.

6. Gonvernement Raftatt: Registrator.

oregipitatot.

7. Festunge . Infpettionen : Reftungeinfpettionefetretare.

Reftungeinfpettionebureau. Affiftenten.

8. Intendanturen :

Intendantursefretare, soweit fie nicht aus Zahlmeisteraspiranten ergangt werben.

Intendanturregiftratoren,

Intendanturfefretariate Affiftenten, foweit fie nicht ans Zahlmeisterafpiranten ergangt werben.

Intendanturregiftratur Affiftenten.

9. Artillerie Prüfungetommiffion : Registrator.

Reftungegefängniffe :

Renbanten,

Mafdiniften.

#### 11. Fortifitationen :

Fortifitationefetretare,

#### 12. Garnifonverwaltungen :

Garnisonverwaltungebireftoren und Ober Bufpettoren, Garnisonverwaltungeinspettoren bezw. selbstftändige Raserneninspettoren, Raserneninspettoren.

#### 13. Invalidenbaufer :

Inspettor,

#### 14. Rabettenanftalten :

Rendanten.

Regiftrator und Journalift.

Raffenfetretar,

Rendanturgehülfe.

# 15. Rriegs Atademie :

16. Lagaretbe :

Dber Lagarethinfpettoren,

Lagarethverwaltungeinspettoren bezw. alleinstehende Lagarethinspettoren,

## 17. Mediginifch dirurgifches Friedrich Bilhelme . Inftitut :

Rendant.

18. Militargerichte :

Militargerichtsattuarien.

## 19. Militar . Anaben . Erziehungs . Inflitut in Unnaburg :

Rendant,

Defonomieinspettor, Utenfilieninspettor,

Gefretar.

#### 20. Militar · Rogargticule :

Bermaltungeinfpettor.

#### 21. Montirungebepot :

Montirungebepotrenbanten, Montirungebepotfontrolore, Montirungebepotaffiftenten.

# 22. Ober-Militär-Examinations-Kommiffion : Registrator,

#### 23. Bropiantamter :

Broviantmeister, Refervemagazintenbanten, Proviantamtöfontrolöte, Depotmagazinverwalter, Broviantamtöalüstenten,

#### 24. Bulverfabriten :

Rendanten, Betriebsinspektoren, Waterialienverwalter, Waterialienschreiber.

#### 25. Reitinftitut :

Stallmeifter.

#### 26. Remontebepots:

Remontedepotadministratoren, Inspektoren, Ober-Roßärzte bezw. Roßärzte, Rechnungsführer.

# 27. Unteroffiziervorschule zu Beilburg : Menbant.

# 28 Bereinigte Artillerie- und Ingenieurschule : Renbant.

# 29. Zahlungestelle 14. Armeeforps: Rendant,

Buchhalter, Raffenaffiftent.

30. Allaemein:

Budmeifter, Druckergehülfen, Kuttermeifter, Gärtner, Kufter, Kuftoben,

```
Mafdinenauffeber und Beiger,
Mafdiniften.
Mühlenmeifter.
Dberbruder.
Racfmeifter.
Robrmeifter.
Tafelbeder.
Tobtengraber.
Mafcmeifter.
Merfmeifter.
```

#### III. Marineverwaltung.")

```
× Sefretariateaffiftenten
                           in ber Abmiralität und im bobrographischen Umte.
  Regiftraturaffiftenten
  Marine. Intenbanturfefretare unb
  Marine Intendantur Gefretarigtsaffiftenten, foweit fie nicht ans Berfonen bes
       attiven Dienftftantes ergangt merben,
  Marine, Intendanturregiftratoren.
  Marine , Intenbantur , Regiftraturaffiftenten,
  Gefretar und Regiftrator
  Gefretariate. und Regiftraturafiften
  Renbanten
                       bei ber Befleibungeverwaltung,
  Rontrolore
  Büreauaffiftenten
  R erft . Rendanten.
  Berft . Bermaltunge . Gefretare.
  Merft . Betriebe . Gefretare.
                                                      foweit fie nicht aus Berfonen
  Berft . Gefretariate Affiftenten.
                                                      bes aftiven Dienftftanbes et.
  Berftidreiber und Berftbulfoidreiber.
XBerftoberbooteleute, Berftbooteleute, Rubrer
                                                      gangt merben.
```

und Dafdiniften ber Berftfabrzeuge,

×3dleufenmeiftergebulfen, × Sprigenmeifter.

> \*) Die mit einem X bezeichneten Stellen find folche, bei welchen Unteroffiziere ber Marine por Unteroffizieren bes Landheeres zu berüchigen find.

Marine . Berichtsaftuare.

```
Bagarethe und Raferneninfpeftoren.
×Schiffe. Lagarethbevotvermalter.
×Materialieupermalter
xodiffeführer und Dafdiniften
XSteuerleute. Botfen
Xeuchttburmmarter, Leuchttburmmartergebulfen und
       Rebelfianalmärter
Mafchiniften und Beiger für Bafferbeiganlagen und Bafferleitungen.
 Dructer
                    in ber Abmiralitat,
 Dructereigebulf
 Baufdreiber.
 Rufter.
           IV. Reiche Boft und Telegraphenverwaltung.
 Boftpadmeifter, Boftichaffner bei ben Ober Boftbirettionen und ben Ober Boft.
      taffen, fowie im Bactetbestellungs. und im Boftbegleitungebienfte.
 Bactettrager, Stadtpoftboten, gandbrieftrager, Boftboten.
 Boftichaffner im inneren Dienfte bei ben Boft.
      begm, Telegrapbenämtern.
                                                  minbeftens zu zwei Dritteln.
 Brieftrager,
```

V. Berwaltung ber Reichseifenbahnen.

ju einem Drittel.

ju zwei Dritteln.

Bureau- und Rechnungsbeamte II. Rlaffe bei ben

Dber Boftbireftionen (Bureanaffiftenten),

Materialienverwalter II. Alaffe, Bugführer und Ober-Backmeifter, Belgraphiften, Backmeifter, Schaffner, Bremfer,

Dber . Telegraphenaffiftenten, /

Telegraphenaffistenten, Ober · Bostaffistenten, Bostaffistenten,

Boftvermalter.

minbeftens jur Salfte,

Schmierer. Labemeifter. Magemeifter. Beidenfteller und Salteftellen . Auffeber. Rangirmeifter. Rottenführer, Billetbrucker. Stationsvorfteber I. Rlaffe, Stations Raffenrendanten I. Rlaffe, Gutererpedienten I. Rlaffe, Stationeporfteber II. Rlaffe. Statione Raffenrenbanten II. Rlaffe, Gutererpedienten II. Rlaffe. Stationsauffeber. Stationsaffiftenten fur ben Stationsbienft. Erpeditionebienft. Desal. Gifenbabnfefretare, Materialienvermalter I. Rlaffe, Betriebefefretare, Bureaugififtenten und Diatare,

VI. Reichsbanf.

Bei der Hauptbank und den Zweiganstalten: Registraturassistenten, Geldzähler, Kalkulatoren, mindestens zur Hälfte. Unter-Kalkulatoren

#### Mnlage E1.

# Befdeinigung.

Dem (Bor- und Zuname, Charge und Truppentheil ze. — begw. Charge in ber Gendarmerie, in bem ganbjagerforps ober in ber Schutzmannschaft) tann eine ber ben Militäranwärtern im

Reichs : und Staatsbienfte

| oorbehaltenen Stellen übertragen werbe | en.  N. F monatlich.                          |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| N. N., benten                          | •                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| (Stempel.)                             | (Behörde, welche über Die Ertheilung ber      |  |  |  |  |  |  |  |
| Alter: 3ahre.                          | Bescheinigung entschieden bat.) (Unterschrift |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ne Der Invalidenlifte.)               | Des betreffenden Militarvorgefesten.)         |  |  |  |  |  |  |  |

Unlage F. (311 \$. 15).

(Beborbe.)

Lifte

Der

Anwarter für bie Unftellung im (oberen Garnifonverwaltungebienft).

#### Anmerfungen.

- 1. Fur jeden Dienstzweig ift eine befondere Lifte gu führen.
- 2. Die Liften find unter Beachtung bes §. 18 ber Grundfage in folgende Abschnitte einzutheilen:
  - I. Abfchnitt. Unteroffigiere, welche minbestens acht Jahre in bem heere ober in ber Marine activ gebient haben.
  - II. Abfchnitt. Unteroffigiere, welche weniger als acht Jahre in bem heere ober in ber Marine activ gebient haben, fowie die Gemeinen.
- 3. Bei ben Stellen bes See-, Ruften- und Seehafenbienftes murben in Rudficht auf bas Borzugsrecht ber Unteroffiziere ber Marine entsprechende weitere Abfchnitte voranzuftellen fein.
- 4. Es bleibt ben Behörden unbenommen, noch weitere Eintragungen in ben Liften vorzunehmen, wenn bies für nothwendig gehalten wird.

| Laufende Rummer. | Datum<br>bes Eingangs ber<br>Melbung bezw.<br>ber bestandenen<br>Borprüfung. | Beim<br>Militär<br>erdiente<br>Charge. | Bor:<br>und<br>Zuname. | Zehiges Berhält:<br>niß.<br>———<br>Nufenthaltsort.                             | Geburtstag<br>und<br>Zahr. | Geburtsort,<br>Kreis,<br>Provinz,<br>Bundesstaat. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.               | 5. Mär <sub>š</sub> 1875.                                                    | Feldwebel.                             | Karl Wilhelm<br>Frobe. | Eisenbahn -<br>Büreaubiätar.<br>Bromberg.                                      | 4. Zuni<br>1841.           | Poistam,<br>Kreis<br>Poistam,<br>Preußen.         |
| 2.               | 1. April 1881.                                                               | Sergeant.                              | Peter Albert<br>Wai.   | Sergeant<br>im 4. Oftpreußis<br>schen Grenadiers<br>Regiment Nr. 5.<br>Danzig. | 1. Juli<br>1844.           | Prauft,<br>Kreis<br>Danzig,<br>Preußen.           |
|                  |                                                                              |                                        |                        |                                                                                |                            |                                                   |

| 1             |            |          |                                           | l                                                                               |                                                                                  | Db und für welche                                                                                                                                | Behorbe,<br>bei welcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|---------------|------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| im<br>Militär |            | n<br>vil | Datum und<br>Rummer<br>des Civils<br>vers | Kautions<br>fähig<br>bis zum<br>Betrage                                         | Befondere<br>Wünfche<br>in Bezug<br>auf die                                      | Stellen<br>beffelben<br>Beichaftes<br>bereiche *)                                                                                                | der Anmärter<br>etatomäßig<br>angestellt ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bemerfungen   |
| ahr.          | von<br>bis | 3ahr.    | ideined                                   | von<br>Mart.                                                                    | Auftellung.                                                                      | der<br>Unwärter<br>notirt ist.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | der Meldung.) |
| 2 1/12.       | -          | _        | 1. Detober<br>1874.<br>III. 88/74.        | 1 000                                                                           |                                                                                  | _                                                                                                                                                | Gifenbahns<br>bireftion<br>Bromberg.  1. Juni<br>1880.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 2 1/2.        | _          |          | 1. Detober<br>1880.<br>1. 50/80.          | 1 000                                                                           |                                                                                  | Lazareths<br>Inspektor.                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|               |            |          |                                           |                                                                                 |                                                                                  | Anmertung<br>*) Siehe §. 6<br>der Grund=<br>jähe.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2             | ahr.       | ār Ei    | ahr. Von bis 3ahr.                        | ir Civil res Emilovers abr. von bis Jahr. 12/12. — 1. October 1874. 111. 88/74. | ir Civil res Ewil bis 3um Betrage von his 3abr. 19/12 — — 1. October 1 000 1880. | tes Civil bet sum in Bezug auf die Gerial bei sum in Bezug auf die von sied Civile bei sum beitrage von siedeines.  2º/12. — — 1. October 18874. | Ces Civil   Ces Civil   Detail   Deta | C             |

Anlage G.

(Behörbe.)

# Rachweifung

einer (von)

Bafang(en) in ben fur Militaranmarter vorbehaltenen Stellen.

|         |           | ç;                         | ñ                      | ÷                                                                                                   | 5.                                                                                      | 6,                                                | 7.                                                                                  | 80                       | 6                                      | 10.    |
|---------|-----------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------|
|         |           | Die Bafang tritt ein:      | Rahere<br>Bezeich:     | Bezeichnung<br>ber Mu,                                                                              | Dauer<br>der etma be                                                                    | Die<br>Amstellung<br>erfolat:                     | Die Betrag ber Angabe<br>Amptellung zu bestellenben Ein. ob Aus-                    | Gin,                     | Angabe<br>ob Ang.                      | 8      |
| %<br>T. | wann? mo? | bei<br>welcher<br>Behörde? | nung<br>ber<br>Stelle. | forderungen, Anftellung<br>welche an die voran:<br>Bewerber gehenden<br>gestellt werden. Probezeit. | Unstellung a. auf Le-<br>voran. gehenden.<br>gehenden b. auf Kün-<br>Probezeit. bigung. | a. auf Le-<br>benezeit,<br>b. auf Kün-<br>digung. | a. auf Je-<br>benegeit, Gehalteatzuge<br>b. auf Run- gebedt werben<br>bigung. fann. | fommen<br>der<br>Stelle. | Berbeffe-<br>rungen<br>vor:<br>handen. | demer. |
|         |           |                            |                        |                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                     |                          |                                        |        |
|         |           |                            |                        |                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                     |                          |                                        |        |
|         |           |                            |                        |                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                     |                          |                                        |        |
|         | N., ben   | E                          |                        |                                                                                                     |                                                                                         |                                                   |                                                                                     | (Unteriderift)           | denfi                                  |        |

Abgefandt : Eingegangen : (Beborbe.)

#### Unlage HI.

Datum ber

# Rad weifung

ber für Militaranwarter vorbehaltenen Stellen, welche im Laufe bes \_\_\_\_\_ Bierteljahres 18 befest worden find.

Rummer

Birflich befeste Stellen, und gwar burch

Brobemeife")

| Drt. | befette Stellen.                 | mäßige               | mäßige                                   | Givilver:<br>forgunge: | dnitellunge-<br>beideinis | nach-      | Bemerfungen.   |
|------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|      |                                  | Unftel               | lung.                                    | icheines.              | gung.                     | weifung.   |                |
|      |                                  |                      |                                          |                        | åranwårter                |            |                |
|      |                                  | ellen, weld          | e burth bie                              |                        | ilifte veröf              |            | ind.           |
| N.   | Grengauffeher<br>N. N.           | Bolizeiserg.         |                                          | IX. 78/75              |                           | 5. 3. 78.  |                |
| M.   | 1. 1.                            | N. N.                |                                          | XI. 68/77              |                           | 4. 4. 78.  |                |
|      | II. In Stell                     | en, melde            | nicht burd                               | Die Bafan              | genlifte ve               | röffentlid | t finb.        |
| S.   | Guterexpedistionsaffiftent N. N. |                      |                                          | 1. 3/77                |                           |            |                |
| В.   |                                  |                      | Militär:<br>intendantur:<br>Registratur: | III. 5/78              |                           |            |                |
| 0.   |                                  | Schuldiener<br>N. N. | affiftent N.N                            |                        | 11. 5/77                  |            |                |
|      |                                  | B. 2(n               | ftellungen                               | pon Civi               | lanwärtern                | ı.         |                |
|      | 1. Beil                          | fid überha           |                                          |                        |                           |            | en.            |
| K.   | Strafanftaltes auffeher N. N.    |                      |                                          |                        |                           | 11. 1. 78. | 1              |
| R.   | . N. N.                          | Polizeidiener N. N.  |                                          |                        |                           | 5. 3. 78.  |                |
|      | II. Beil                         | jid feine            | geeigneten                               | Militarar              | marter ger                | nelbet ha  | ben.           |
| L.   | Stations: affiftent N. N.        | 1 .                  |                                          |                        |                           | 4. 4. 78.  | 1              |
|      | N., ben                          | ten                  |                                          | 18                     |                           |            | (Unterfdrift.) |

<sup>\*)</sup> Brobeweise Unitellung und Probebienitleiftung.

## Erlänterungen

ju ben

Grundfagen, betreffend bie Befegung ber Subaltern- und Unterbeamten ftellen bei ben Reichs- und Staatsbeborben mit Militaranwartern.

- I. Bu S. 1. Der Civilverforgungsfchein giebt bem Inhaber tein Recht auf eine bestimmte Dienfistelle.
- II. 3u S. 2. Gemeindedienststellen fallen nicht unter Die Bestimmungen bes Entwurfs.
- III. Bu S. 3 1c.
  - 1. Stellen oder Berrichtungen, welche als Nebenamt versehen werden, fallen nicht unter die Bestimmungen des Entwurfs; dieselben find baher ben den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen nicht jugngablen.
  - 2. Bei Berechnung der Bahl ber den Militaranwartern vorzubehaltenden Stellen find Diejenigen Stellen nicht in Betracht zu ziehen, bezüglich welcher den Anftellungsbehörden freie hand gelaffen ift.
- IV. Bu §. 7. Stellen, deren Inhaber wenn fie auch in Pflichten genommen fein follten ihr Gintommen nicht unmittelbar ans der Staatskaffe beziehen (Privatgehülsen), brauchen in die nach §. 7 anzulegenden Verzeichniffe nicht aufgenommen zu werden.
- V. 3u §. 8. Das bem §. 8 als Anlage D. angehangte Berzeichnis der Stellen im Reichsdienft prajudigirt ben von ben Landes Regierungen aufzustellenden Berzeichnissen nicht.
- VI. 3n § \$. 9 und 10. Die in \$. 9 Abf. 1 enthaltene Regel, daß die den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen mit anderen Bersonen nicht besetzt werden durfen, sofern befäbigte und zur Lebernahme der Stellen bereite Militäranwärter vorhanden find, steht abgesehen von den Ausnahmen des \$. 10 der Anwendung der Bestimmungen in \$. 22 Abf. 3 und in \$. 30 nicht entgegen. Auch bleibt den Landes Regierungen die Besunst, Bersegungen von Beamten (Bedienstein in weiteren Sinne) von Stelle zu Stelle vorzunehmen. Eine folde Bersegung in eine den Militäranwärtern vorbehaltene Stelle darf jedoch unr dann erfolgen, wenn dadurch eine den Militäranwärtern nach Waßgabe bieser Grundsäpe zugängliche Stelle frei

- wird. Auch von folden Verfegungen ift dem zuständigen Kriegsministerium Renntniß zu geben.
- VII. 3u §. 12. Die Anstellungsbehörden werden durch die Landes-Regierungen bestimmt. Diesen soll unbenommen sein, Bentralftellen einzurichten, an welche sämmtliche Bewerbungen ausschließlich zu richten find, welchen die Anstellungsbehörden die zu besetzenden Stellen mitzutheilen haben und welche ben Anstellungsbehörden die bei Einberufung der Stellenanwärter in Betracht zu ziehende Reihensgebehörden.
- VIII. 3u \$. 16. Die Bermittelungsbehörden werden von den in den einzelnen Bundesstaaten guftandigen Organen bestimmt.
- IX. Bu § 18. Alls aus bem Kontingent Elfas-Lethringens hervorgegangen werden alle Diejenigen betrachtet, welche einem in Elfas-Lothringen garnisonirenden Truppentheil angehört baben.
- X 3u §. 30. Es handelt fich hier nicht um erworbene Rechtsanfprüche, sondern um Anwartschaften; so soll insbesondere ein erworbener Anspruch bann als vorhanden angenommen werden, wenn für gewisse Dienftzweige die Prüfung beftanden oder der Borbereitungsbienst zum größeren Theil absolvirt ift.

Sierbei : Rr. 19 bes Reiche : Befegblattes 1882.



## für Befetaebung und Staateverwaltung.

Nr. 33.

Reuftrelig, ben 24. October.

1882.

#### Anhalt:

Il. Abtheilung.

- (1.) Befanntmachung, betr. ben am 15. November b. I. in Malchin zu eröffnenden allgemeinen Lanbtag.
- Befanntmachung, betr. Die Gingiehung ber Sebestelle Ollenborf.
- Befauntmachung, betr. Die Durchichnitte : Breife bes Monate Gep = tember 1882.
  - Bublicandum, betr. Die Annahme von Bingicheinen ber Reiche Unleibe in Rablung feitens ber Großbergoglichen Stenerfaffen.

III. Abtheilung. Dienit: 2c. Radrichten.

#### II. Abtheilung.

(1.) De. Ronigliche Sobeit ber Großbergog haben allergnabigft befchloffen, ben biesjährigen ordentlichen allgemeinen gandtag auf ben 15. Rovember b. 3. in ber Stadt Maldin angufegen, und bagu nachftebenbes ganbtaas. Ausschreiben an alle Beborben und einzelne Gutebefiger, welche auf bem ganbtage zu ericbeinen berechtigt find, erlaffen.

Reuftrelig, ben 10. October 1882.

Großberzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

R. v. Demis.

# friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Großberzog von Mecklenburg

20. 20.

Wir fugen euch hiemit gnabigst zu wissen, daß Wir die haltung eines allgemeinen Landtags beschlossen haben, und daß derfelbe am 15. November d. 3. in Malchin eröffnet werden foll.

Sleichwie Wir nun solchen Landag hiemit Landes Fürftlich ausgeschrieben haben wollen: so besehlen Wir euch andurch gnädigft, euch des Abends vorher, als an 14. November d. I., in Maldin einzufinden und nach gebührender Anmeldung am solgenden Tage die in Unserm Namen euch zu eröffnenden Propositionen, deren Inhalt hieneben beigesügt ift, zu erwarten, der gemeinsamen Berathschlagung darüber beizuwohnen und ohne erhebliche Ursache vor erfolgtem formlichen Landagsschlusse euch nicht von dannen wegzubegeben.

Ihr thut nun foldes ober nicht: fo follet ihr bennoch zu allen bem, was von ben Unwefenden gehörig wird beschliffen werden, gleich andern Unsern gehorsamften Landsaffen und Unterthanen verbunden und gehalten sein. Hierangeschiedt Unser gnadigster Wile.

Datum Reuftrelig, ben 10. October 1882.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

R. v. Dewis.

#### Capita proponenda.

- 1. Die ordinaire gandes. Contribution und ber gandes. Beitrag.
- 2. Bewilligung bes Ebicte gur Dedung ber Bedurfniffe ber Central. Steuertaffe.

<sup>(2.)</sup> Es wird hiedurch jur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Hebestelle Ollendorf auf der Reustrelig. Woldegker Chausee am 1. October d. 3. eingezogen worden ist; das tarifmäßige Chauseegeld für die Strecke von Reustrelig nach Woldegt wird nunmehr auf der Hebestelle Strelig III. und für die Strecke von Woldegt nach Reustrelig auf der Hebestelle hinrichsbagen — für je 3½ Meilen — ethoben, mit der Bestimmung jedoch, daß die zwischen den beiden Febestellen Strelig III. und hinrichsbagen auf die Chaussee fommenden Fuhrwerte beim

Paffiren einer biefer Sebestellen für die wirklich benutte Strede bas Chaussegeld ju gablen haben.

Reuftrelig, ben 29. September 1882.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

R. v. Dewis.

(3.) Die ben Liquibationen über Naturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich zu machenben Durchschnitts. Preise des Monats September 1882 betragen für:

| 1.         | 100  | Rilogramm  | Beigen | 1   |    |  |  |  | 18 | M | 39         | 94 |
|------------|------|------------|--------|-----|----|--|--|--|----|---|------------|----|
| 2.         |      | U          | Roggen | ı   |    |  |  |  | 12 | , | 36         |    |
| 3.         | r    |            | Gerfte |     |    |  |  |  | 15 | v | 14         | ,  |
| 4.         | ,    | ,          | Safer  |     |    |  |  |  | 13 | , | 4          | ,  |
| <b>5</b> . | ,    | ,          | Erbfen |     |    |  |  |  | 24 |   | <b>50</b>  | ,  |
| 6.         |      |            | Strob  |     |    |  |  |  | 5  | , | 50         |    |
| 7.         | v    | ,          | Heu    |     |    |  |  |  | 4  | , | <b>7</b> 5 | ,  |
| 8.         | ein  | Raummeter  | Buchen | hol | 3  |  |  |  | 9  |   |            | ,  |
| 9.         | v    | ,          | Tannen | ho  | [3 |  |  |  | 6  | , | 50         | ,  |
| 10.        | 100  | O Soben T  | orf .  |     |    |  |  |  | 8  |   | _          |    |
| · Canali   | 4 5- | m = Databa | . 4000 |     |    |  |  |  |    |   |            |    |

Reuftrelig, ben 5. October 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

&. v. Dewig.

(4.) Ge wird hiedurch zur öffentlichen Renntniß gebracht, baß die Zinsscheine ber Reichs. Anteihe nach ihrer Källigkeit und vor ihrer Berjährung bei ben Großherzoglichen Steuertaffen zur Berichtigung von Reichsfteuern bis auf Weiteres in Zahlung angenommen werben.

Reuftrelig, ben 16. October 1882.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

R. v. Dewis.

## III. Abtheilung.

(1.) De, Konigliche Sobeit ber Großbergog haben ben Claus von Dergen auf holze Lübchin jum Anditor cum voto consultativo bei bem Großbergoglichen Amte Strelig nnter Berleihnug bes Titels als Affeffor zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 15. Geptember 1882.

(2.) Se. Königliche Sobeit Der Großbergog haben ben Boffecretair Barb biefelbft jum Ober. Boffecretair zu ernennen gerubt.

Reuftrelig, Den 26. September 1882.

(3.) De. Königliche Soheit der Großherzeg haben den Königlich Großbritannischen Bice Consul Thomsett in Calais das goldene Berdienst. trenz vom hausorden der Wendischen Krone zu verleihen geruht.

Reuftrelig, ben 4. October 1882.

(5.) De. Konigliche Sobeit ber Großbergog haben bem Amtegerichteatuar Bollow in Fürstenberg ben Titel eines Amtegerichte. Secretairs zu verleihen geruht.

Reuftrelig, ben 11. October 1882.

(6.) Ce. Konigliche hobeit ber Grofibergog haben ben Ober-Landesgerichts-fecretair Beder in Roftod jum hofrath ju ernennen geruht.

Renftrelin, ben 17. October 1882.



# für Befetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 34.

Reuftrelig, ben 31. October.

1882.

#### 3nbalt:

- 1. Abtheilung.
  (M. 13.) Berordnung, betr. fernere zeitweilige Ermäßigungen der durch die Berordnung vom 10. October 1868 für die Schiffighrt und die Holze flöherei auf der Elde, Setor und Havel, sowie den dazu gehörigen Canalen bestimmten Schleuseungelder.
- II. Abtheilung. (1.) Befamitmachung, betr. die Ginfendung von Rotizen für das fünftigjährige Bois und Staatsbandbuch.
  - (2.) Befanutmachung, betr. Die Unmelbung militarpflichtiger unabfommlicher Beaute.

III. Abtheilung. Dienft- zc. Radyrichten.

#### I. Abtheilung.

von Gottes Gnaden Großbergog von Mecklenburg,

Fürft zu Benben, Schwerin und Raheburg, auch Graf zu Schwerin,

ber Lande Roftod und Stargard Berr ic. ic.

Wir verordnen hiedurch nach flattgehabter Communication mit Gr. Königlichen hoheit dem Großherzoge von Medlenburg. Schwerin und nach Be-

rathung mit Unferen getreuen Standen in Betreff ber Erhebung ber Schleufengelber auf ber Elbe, Stor und havel, was folgt:

#### 6. 1.

- Bom 1. Januar 1883 ab foll von vermessenen Schiffsgefäßen und von Holgflößen anftatt ber burch die Berordnung vom 10. October 1868, betreffend die Schifffahrt und die Holglößerei auf der Elde, Stör und Havel sowie den dazu gehörigen Canalen, bestimmten Schleusengelder an jeder pafitten Hebestelle bis auf Weiteres erhoben werden:
  - A. von Schiffsgefäßen für jede funf Tonnen (hundert Centner) der Tragfähigkeit des Fahrzeuges, unter Anrechnung von weniger als fünf Tonnen für volle funf Tonnen:
    - 1. im Falle bes Normal. Tarifs nach §. 2 ber genannten Berordnung ber Sat von

breißig Pfennigen;

2. im Falle bes Tarifs für raube Fourage nach §. 3 berfelben Berordnung ber Sat von

fünfgebn Bfennigen,

wobei unter ben Tarif fur raube Fourage auch Bapier. Abfalle, Steinkohlentheer, Raphthalin und Theerpech fallen follen;

3. im Falle bes Tarifs für leere Fahrzeuge nach §. 4 berfelben Berordnung ber Sat von

funf Pfennigen;

#### B. von Solgflößen :

- 1. im Falle des §. 10 unter 1 der Verordnung vom 10. October 1868 für ein jedes vorschriftmäßig (nicht über 3 Meter breit und nicht über 22 Meter lang) abgebundene Blag der Betrag von fünfundzwanzig Pfennigen;
- 2. im Falle bes §. 10 unter 2 berfelben Berordnung für jedes boppelte, oder mit Bauholg, Brettern, Schleeten, hopfenstangen zc. belabene vorschriftsmäßig abgebundene Plag ber Betrag von

#### fünfzig Pfennigen.

Dabei foll es ben Schiffern freistehen, nach eigenem Ermeffen bas Schleufengelb entweber bei ber erften Schleuse fur bie ganze Fahrt, ober von Schleuse zu Schleuse zu entrichten.

#### S. 2.

Für Schiffsgefaße, beren Labung nachweislich brei Biertheite ihrer Tragfabigfeit nicht überfteigt, foll von bem 1. Januar 1883 ab eine weitere Ermäßigung bes Schleufengelbes babin eintreten, bag

a. bei dreiviertel Ladung, d. h. bei einer Cadung von mehr als einhalb bis incl. dreiviertel der Etagfähigfeit, nur

#### vier Rünftel.

b. bei halber gabung, b. h. bei einer gadung von mehr ale einviertel bis incl. einhalb ber Tragfabigfeit, nur

# brei Fünftel,

c. bei viertel gabung, b. b. bei einer gabung von einwiertel ober weniger ber Eragfahigfeit, nur

#### zwei Fünftel

bes nach ber Beschaffenheit ber Labung normirenben Sages in §. 1 unter A. ber gegenwärtigen Berordnung für jebe fünf Tonnen ber Tragfähigkeit an jeber passitten hebestelle erhoben werden sollen.

Beboch ift fur ein Fahrzeug, von welchem biernach resp. nach §. 1 meniger als finfundzwanzig Bfennig zu erheben sein wurden, ber Betrag von funfundzwanzig Pfennig zu erheben, wenn es einen besonderen Schleusenaufzug erforderlich macht.

In ben Fallen, in welchen bie vorftebenbe Ermäßigung in Anfpruch genommen wird, ift bas Schleufengelb von Schleufe ju Schleufe ju entrichten.

#### S. 3.

Sinen Anspruch auf die in §. 2 bestimmte Ermäßigung haben nur diejenigen Schiffer, deren Fahrzeuge nach ben Borschriften der gegenwärtigen Berordnung geaicht und mit ben zur Beurtheilung der Größe ber Labung nach dem Maße der Einsenkung des Schiffsgefäßes vorgeschriebenen Merkmalen versehen sind.

Die Beurtheilung, ob bas Schiffsgefaß nach bem Maße feiner Ginsentung nicht als voll, sondern nur als breiviertel, halb ober einviertel beladen zu behandeln fei, steht fur jede Hebestelle dem Schleusenmeister zu.

In Fallen ungleicher Ginfentung auf beiben Schiffsfeiten normirt jedesmal bie tiefere Ginfentung.

6. 4.

Die Nichung ift nur bei Schiffsgefägen zulässig, welche nach ben Borschriften ber Berordnung über die Bermessung ber Flußfahrzeuge vom 5. April 1873 ober nach der gegenwärtig für die benachbarten Königlich Preußischen Baserstraßen in Geltung flebenden entsprechenden Instruction vermessen worden sind, und geschieht auf Antrag der Schiffer an den von der Flußbau-BerwaltungsBehörde zu bestimmenden Orten durch die Officianten der Flußbau-Berwaltung gebührenfrei. Zedoch sind die durch die Nichung entstehenden Untoften von dem Autraasseller zu tragen.

9. 5.

Bei ber Nichnug werden junachft auf beiden Seiten in der Mitte bes Schiffsgefäßes die nach der Berordnung über die Bermeffung der Flußfahrzeuge vom 5. April 1873 ermittelten Einsenkungstiefen

a. für volle gabung,

b. für ben leeren Buftand

bes Kabrzenges burch je einen Metallfnopf mit Bleiverfcblug martirt.

Die Sohen-Differenz zwifden diefen beiden Marten wird in vier gleiche Theile getheilt. Die ermittelten drei Theilpuntte auf jeder Schiffsfeite werden ebenfalls durch Metalltnopfe mit Bleiverfoluß fest bezeichnet.

Diefe brei Theilpunfte gelten als die oberen Grenzen fur viertel, halbe und breiviertel Ladung.

Der Schiffer ift verpflichtet, an jedem der vorermabnten Metalltnopfe rechts und links einen in die Angen fpringenden horizontalen Theilftrich von mindeftens 30 Centimeter Lange augubringen und zu erhalten.

6. 6.

Ueber die geschehene Aichung wird bem Schiffer von der Flußban-Berwaltungs-Behörde ein Attest ertheilt, welches derfelbe bei Inanspruchnahme einer Ermäßigung nach §. 2 dem Schlensenmeister vorzuzeigen hat.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großbergoglichen Infiegel.

Begeben Bonbon, ben 3. October 1882.

Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

R. v. Dewis.

#### II. Abtheilung.

(1.) Sammtliche in bem Gof- und Staats Sandbuch des Großberzogthums Medlenburg Strelig verzeichneten Behörden, Bereine und sonstigen Institute ie, werden hiedurch ansgesordert, resp. angewiesen, die zur Berichtigung und Bervollfändigung des Gandbuchs erforbertlichen Nachrichten bis zum 1. December d. 3. an den Rezierungs Registrator Hoth biefelbit einzusenden.

Reuftrelig, ben 25, October 1882.

## Großherzoglich Medlenburgifche Landes=Regierung.

R. v. Dewis.

(2.) Sammtliche Behörden bes gandes werden hiedurch aufgefordert, ein Bergeichnist ber bei ober unter ihnen angestellten militarpflichtigen, für den Fall einer Mobilmachung un ab tomm lichen Beamten, welche in der Referve, gandwehr oder Erfah-Referve I. Claffe stehen, unter Benugung des am 3. Mai 1877 publicitten Schemas bis jum 20. f. Mits. November bei Großberzoglicher Landes-Regierung einzureichen.

Reuftrelig, ben 26. October 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

&. v. Dewis.

#### III. Abtheilung.

(1.) Ge Königliche hobeit der Großberzog haben bie Frau von Senden-Linden, geborene von Jagow, biefelbft und die Fran Kammerherr von Borck, geborene von Baumbach, in Möllenbeck zu Staatsdamen Ihrer Königlichen hoheit der Großberzogin zu ernennen geruht.

Renftrelig, ben 19. Juli 1882.

(2.) Ge, Kouigliche Sobeit ber Großbergog haben ben Gebeimen Secretair Rath Beinrich Meyer biefelbft jum hofrath zu ernennen geruht.

Reuftrelit, ben 17. October 1882.

(3.) De. Königliche hobeit ber Großberzog haben bem Prorector Dr. phil. Funt in Friedland ben Titel eines Professors zu verleihen geruht. Reuftreliß, den 17. October 1882.

(4.) Der bisherige Lehrer an ber Realfcutle in Schönberg, Alfred Berger, ift am 18ten Sonntage nach Erinitatis — 8. d. Mts. — in ber Kirche zu Eichhorft ber Kirchenordnung und Observanz gemäß ordinirt und in sein Amt als Baftor zu Eichhorft und Liepen eingeführt worben.

Reuftrelig, ben 14. October 1882.



# für Besetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 35.

Reuftrelig, ben 12. November.

1882.

#### 3nbalt:

l. Abtheilung. (, 1.: 14.) Berordnung, betr. bie Unterbringung verwahrlofter Ainder auf Grund bes §. 55 bes Reiches-Strafgesesbuches.

#### I. Abtheilung.

(.1<del>/</del> 14.)

friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Größherzog von Medlenburg, gurit zu Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin,

ber Laube Roftod und Stargard herr ic. ic.

Wir verordnen nach handvertragemäßiger Communication mit Er. Königlichen Socheit dem Großberzoge von Medlenburg-Schwerin und nach verfaffungsmäßiger Berathung mit Unferen getreuen Ständen, was folgt:

#### S. 1.

Ber nach Bollendung des fechsten und vor Bollendung des zwölften Lebensjahres eine an fich ftrafbare handlung begeht, fann von Obrigfeitswegen nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen in einer geeigneten Familie oder in einer Anftalt untergebracht werden, welche dem Zwecke der Erziehung und Besterung verwahrloster Kinder dient, wenn die Unterbringung mit Rickficht auf die Beschaffenheit der fraglichen Handlung, auf die Berfonliche der Eltern oder sonstigen Erzieher, sowie auf die übrigen Lebensverhaltnisse des Unterzubringenden zur Berbütung weiterer sittlicher Verwahrlosung erforderlich ist.

#### C. 2.

1. Ob bie im §. 1 bezeichneten Boraussestungen der Unterbringung vorhanden find, hat die Obervormundschaft zu untersuchen und zwar nicht nur auf Antrag, sondern auch von Amtswegen.

Befindet sich der Unterzubringende in der Gewalt feines Baters, so ist die obervormundschaftliche Behörde bessenigen Ortes zuständig, an welchem der Later seinen Wohnsig bat. Im Bereiche der ritterschaftlichen Güter tritt in diesem Falle die Zuständigkeit des Gutscherrn ein, wiewohl unbeschadet der demselben nach §. 52 der Aussichtungsverordnung zum Gerichtsverfassungsgeses zustehenden Verzichtsbefungis.

2. Den Gerichten, der Staatsanwaltschaft und den Bolizeibehörden liegt es ob, von handlungen der im §. 1 bezeichneten Art, wenn Diefelben zu ihrer Kenntnig tommen, den Obervormundschaften Mittheilung zu machen.

#### S. 3

Die Obervormundschaft soll vor ber Beschluftaffung die zur Erziehung berufenen Ascendenten beziehungsweise Bormunder, insoferne deren Bernehmung ohne erbebliche Schwierigkeiten erfolgen tann, sowie auch die Ortspolizeibehorde hören und überhaupt in jeder Art die Ermittelung der in Betracht kommenden Berdätniffe zu sorber such unden.

Dabei finden die Borschriften des Abschnittes VI. der Strafprozesordnung mit der Masgabe entsprechende Anwendung, daß die Berhängung von Zwangsmaßregeln, sowie Kestlegung von Strafen gegen Zeugen, welche in einem anberaumten Termine, obgleich sie ordnungsmäßig geladen waren, nicht erscheinen oder da Zeugniß oder die Eibesleistung ohne gesestlichen Grund verweigern, auf Ersuchen der Obervormundschaft durch das Amtsgericht erfolgt, in dessen Bezirt dieselben ibren Bohnis oder in Ermangelung eines solchen ihren Aufenthalt haben.

#### 6. 4.

1. Nachdem die Obervormundschaft die Begehung ber handlung festgestellt und die Unterbringung für julaffig erklart ober aber die Zulaffigteit biefer Magregel verneint hat, hat fie von diefem ihrem Beschluffe ben nach §. 3 von ihr zu horenben Personen und Behörden Kenntnig zu geben.

2. Beschwerben gegen die Beschluffnahme der Obervormundschaft werden in dem für Bormundschaftssachen bestehenden Instanzenzuge erledigt; die Bolizeibehörde tann jedoch nur dann Beschwerde erheben, wenn die Unterbringung für unzuläffig erklart worden ift.

Die Beschwerde bat aufschiebende Wirtung, wenn fie innerhalb einer Boche, von der Mittheilung des Beschluffes an gerechnet, bei der Obervormundschaft eingereicht wird.

#### 6. 5.

Hat die im §. 3 angeordnete Bernehmung der Afcendenten ober Bormunder nicht flattfinden können, so find diese jederzeit berechtigt, die Wiederaufnahme des Berfahrens zu beantragen.

Wegen Die Ablehnung bes Untrages ift Beschwerbe julaffig (fiebe §. 4, 2).

#### 6. 6.

- 1. Gleichzeitig mit ber im §. 4 vorgeschriebenen Mittheilung übersenbet die Obervormundschaft, wenn ihr Beschluß auf Zulässigkeit ber Unterbringung lautet, die bei ibt zur Sache erwachsenen Acten ber Obrigkeit bessenigen Ortes, an welchem ber Unterzubringenbe feinen Wohnit ober, in Ermangelung eines Wohnitbes, seinen Aufentbalt bat.
- 2. Die unter 1 bezeichnete Ortsobrigfeit, beren Zuftandigfeit im Streit- ober Zweiselssalle durch Entscheidung Unferer Landes Regierung festgestellt wird, ift zu allen weiteren die Unterbringung betreffenden Magnahmen verpflichtet. Insbesondere hat sie nach pflichtmäßigem Ermeffen darüber zu befinden, ob die Unterbringung zur Berhütung weiterer sittlicher Berwilderung des Kindes notbig ist oder nicht, und im ersten Falle, wann und wie sie zur Aussubrung zu bringen ift, endlich auch die beschlossene Unterbringung anzuordnen und ankzuführen.

Bon ber getroffenen Entscheidung, sowie von allen in Folge berfelben ergebenden weiteren Berfügungen über das Rind ift die Obervormundschaft in laufender Renniniß zu erhalten.

#### §. 7

Die Roften der Unterbringung fallen, soweit fic nicht aus dem eigenen Bermögen des Untergebrachten oder von dem erziehungsberechtigten Ascendenten desfelben wieder eingezogen werden konnen, der unterbringenden Ortsobrigkeit zur Laft. Die Wiedereinziehung erfolgt im Verwaltungswege, und zwar im Falle der Geltendmachung bes Anspruchs gegen einen Dritten, soferne bas Verwandtschaftsverhältniß besselben zu dem Untergebrachten unbestritten oder durch richterliche Entscheidung festgestellt ift.

S. 8.

Die Ortsobrigfeit hat, abgeschen von dem Falle einer Wiederauschebung des obervormundschaftlichen Beschlusses über die Julaffigfeit der Unterbringung, die Entlassung des Untergebrachten auguordnen,

- 1. wenn berfelbe bas 16te Bebensjahr vollendet,
- 2. wenn sie nach Gehör bes Hauptes berjenigen Familie, bezw. bes Borftehers berjenigen Anstalt, in welcher die Unterbringung erfolgt ift, in pflichtmäßiger Berücksichtigung ber einschlagenden Berhältnisse, die Ueberzeugung gewinnt, daß ber Zweck der Unterbringung erreicht oder bessen Erreichung in anderer Weise sieder gestellt ist; auch ist sie unter besonderen Unständen, deren Würdigung ihrer pflichtmäßigen Beurtheilung obliegt, besuck, eine widerkussische Gullassung un verfügen.

In außergewöhnlichen Fallen kann auf Grund weiterer obervormundschaftlicher Beschluffaffung bie Unterbringung bis zum vollendeten achtzehnten Sahre ausgebehnt werden.

S. 9.

Die landebrechtlichen Bestimmungen, welche eine zwangsweise Unterbringung von Kindern auch ohne die Boraubsetjung des §. 55 des Reichs. Strafgefehbuche zulaffen, werden durch die gegenwärtige Verordnung nicht berührt.

Urfundlich unter Unferer Sochfteigenhaudigen Unterschrift und beigebrucktem Grofiberzoglichen Infliegel.

Begeben Bondon, ben 10. October 1882.

Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

&. v. Dewig.



# für Gefetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 36.

Renftrelig, ben 22. November.

1882.

#### Anbalt:

- 11. Abtheilung. (1.) Befanutmachung, betr. Die Militar : Mbidjatungs · Commiffion für bas biefice Gergogthum.
  - (2.) Befanntmadnug, betr. bie Durchichnitts Preise bes Monats Dc tober 1882.
  - (3.) Befanntmachung, betr. Die Portofreiheit ber an bas Reiches Juftig-Amt zu richtenben Strafnachrichten.
  - (4.) Befanntmachung, betr. Poftpadetjendungen nach Bortugal.
  - (5.) Befanntmadjung, betr. Poftpadereifendungen nach Belgien.

III. Abtheilung. Dienft= 2c. Rachrichten.

## II. Abtheilung.

(1.) Bei der nach dem Publikandum vom 18. Juli 1876 (Offic. Anzeiger von 1876, S. 94) zur Bornahme der nach \$. 14 des Reichsgesesst über die Raturalleistungen für die bewassnete Macht im Frieden vom 13. Februar 1875, sowie der nach \$. 9 Rr. 1 Abs. 2 und \$. 10 in sine ibidem sich vernothwendigenden Abstadaungen constituiten Commission ist der Dr. ipr. von Derken auf Rossow

zum Substituten des Kammerherrn von Derpen auf Brunn als sachverftandigen Mitgliedes Diefer Commission auf die drei Jahre 1882/84 ernannt worden.

Reuftrelig, ben 4. November 1882.

# Großherzoglich Medlenburgische Landes=Regierung. F. v. Dewis.

(2.) Die ben Liquidationen über Naturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich zu machenden Durchschnitts. Preise bes Monats October 1882 betragen für:

|     | 1.     | 100 | Rilogramm  | Weizen   |     |  |  |  | 17 1 | l. 17 | 97  |
|-----|--------|-----|------------|----------|-----|--|--|--|------|-------|-----|
|     | 2.     |     |            | Roggen   |     |  |  |  | 12 , | 46    | ,   |
|     | 3.     | w   |            | Berfte . |     |  |  |  | 13   | 69    | ,   |
|     | 4.     |     | ,          | Safer .  |     |  |  |  | 11 , | . 88  |     |
|     | 5.     |     | v          | Erbfen . |     |  |  |  | 24   | 50    | ,   |
|     | 6.     | ,   |            | Strob .  |     |  |  |  | 5 ,  | 45    | ,   |
|     | 7.     |     | ,          | Ben .    |     |  |  |  | 4    | 75    |     |
|     | 8.     | ein | Raummeter  | Buchenho | olz |  |  |  | 9    |       |     |
|     | 9.     | w   |            | Tannenh  | olz |  |  |  | 6    | 50    | ,   |
|     | 10.    | 100 | 0 Soben T  | orf      |     |  |  |  | 8    | ,     | . , |
| Reu | ftreli |     | n 9. Novem |          |     |  |  |  |      |       |     |

# Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

(3.) Diejenigen Behörben, welche gemäß ber Bekanntmachung vom 5. September D. 3. die Mittheilung von Strasintheilen an die die Straftegister sührenden Behörden zu machen haben, nämlich die Großherzogliche Staatsamstlichaft, die Broßherzoglichen Mittbanwaltschaft, die Broßeiteglichen, werden hierdurch darauf hingewiesen, daß Bossenung zweck Mittheilung von Strassachichten an das Reichs Jusis Amt nach \$. 7, 2 der Berordnung des Bundestathes vom 16. Juni d. 3. als in einer reinen Reichsbienst-Angelegenheit nach \$. 2 des Geseges über die Portofreiheit wom 5. Juni 1869 (B. G. Bl. S. 141) auf portofreie Beförderung Anspruch baben und, damit diese Portofreiheit durch die

Bostanstalten anerkannt wird, außer mit dem amtlichen Siegel oder Steunpel mit der Bezeichnung "Reichsbienstigache" auf der Adresse zu versehen find. Reuftrelis, den 16. November 1882.

# Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

(4.) Bon 1. December ab findet, außer im Berkehr mit Liffabon, auch mit ben Hantotten Sud-Bortugals mit der Insel Madeira und den Azoren ein Austausch von Bostpacketen ohne Werthangabe bis 3 kg durch Bermittelung der Reichspost und der Königlich Bortugiesischen Bosten statt. Der einheitliche Bortosabeträgt 1 Wart 80 Pfenuig bei Sendungen nach dem Festlande Portugals, 2 Mart 20 Pfenuig nach Omdeira und 2 Mart 60 Pfenuig nach den Azoren. Die Beförderung erfolgt auf dem Wege über Hamburg mittelst Deutscher Schiffe bis Listabon oder, auf Berlangen des Absenders, durch Elsaße Lothringen über Bordeaux. Die Sendungen muffen franktit und bei der Besörderung über Hamburg von zwei, bei der Besorderung über Bordeaux von der Besorderung über Bordeaux in Krantösscher Sprache begleitet sein.

Für alle Backetfendungen nach Bortugal, welche den Bedingungen für Boftpadete nicht entsprechen, imgleichen für Backetfendungen jeder Art nach den übrigen Orten Bortugals bleiben Die bisberigen Bersendungsvorschriften in Kraft,

Das namentliche Berzeichniß ber zunächft an bem Austausche Theil nehmenden Bortugiefischen Boftorte ift bei ben Reichs-Boftanftalten einzusehen.

Schwerin, Medib., ben 1. November 1882.

# Der Kaiserliche Ober=Postdirector.

Rigler.

(5.) Bu Boftpäckereisenbungen nach Belgien find fortan brei gleichlautenbe Boll. Inhaltberklarungen in Französischer Sprache erforderlich. Bei Sendungen mit Werthpapieren genügt jedoch die Beigabe von zwei Zoll-Inhaltberklarungen.

Schwerin, Medlb., ben 1. November 1882.

Der Raiserliche Ober=Postdirector.

#### III. Abtheilung.

(1.) De. Königliche Sobeit der Großbergog haben den Gebrudern Werner und Otto Freiherren von Brandenftein die Muthscheine wegen der in ihren alleinigen Befig übergegaugenen Lehuguter Sohenftein und heinrichsmalbe zu ertheilen geruht.

Reuftrelig, ben 3. November 1882.

(2.) De. Königliche hoheit der Großberzog haben dem Kammerherrn und Oroften Carl von Derhen in Mirow ben Muthschein wegen ber in seinen alleinigen Besit übergegangenen Lehnguter Rattey c. p. und Brohm zu ertheilen geruht.

Renftrelig, ben 9. November 1882.

- (3.) Im DieBfeitigen Großherzoglichen Contingente haben folgende Beranderungen flattgefunden :
  - 1. ber Second Lieutenant haven ftein von ber biebfeitigen Grofherzoglichen 2. Batterie holfteinischen Feld Artillerie Regiments Rr. 24 ift gur 6. Batterie beffelben Regiments versett.
  - 2. Der Portepeffahnrich von Livonius ift jum Second Lieutenant beim Diesfeitigen 2. Bataillon Großherzoglich Mecklenburgischen Grenadier Regiments Rr. 89 befordert.

Reuftrelig, ben 11. November, 1882.



# für Gefetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 37.

Reuftrelig, den 9. Tecember.

1882.

#### 3nbalt:

II. Abtheilung. (1.) Befanntmadjung, betr. Die Sicherftellung ber Bollgefälle von auslänbischem Getreibe.

(2.) Bublicandum, betr. Die Schlenjenge'ber für ben Cammerfanal.

(3.) Befauntmachung, betr. Die "News Port" Lebensversicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit in News-Port.

III. Abtheilung. Dienfts 2c. Radyrichten.

# II. Abtheilung.

(1.) Auf Grund des §. 2 des vom Bundebrathe erlassenn Regulativs, betreffend die Gemahrung einer Zollerleichterung bei der Aussuhr von Muhlenfabrifaten, wird hiedurch bezüglich der Siderheitleistung für die Zollgefälle von anständischem Getreibe, welches auf das nach Waßgabe dieses Regulativs bewilligte Zolltonto angeschrieben ist, verordnet, daß in der gedachten Beziehung die Vorschriften, welche in dem Publicandum vom 16. Zum 1871, betreffend das neue Regulativ sur Privatläger, (Offic. Anz. von 1871, Rr. 31)

unter Nr. 3 für die Sicherstellung der Zollgefälle von den auf Brivatlagern befindlichen Waaten erlaffen worden, in analoger Beife zur Anwendung zu bringen find.

Reuftrelig, ben 18. November 1882.

# Großherzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

&. v. Dewig.

(2.) Anf Allerhöchsten Befehl wird hiedurch verfügt, daß die Berordnung vom 3. October 1882, betreffend die fernere zeitweilige Ermäßigung der durch die Berordnung vom 10. October 1868 für die Schifffahrt und die Hößerei auf der Elde, Stör und havel, sowie den dazu gehörigen Kandlen bestimmten Schleusengelder, vom 1. Januar 1883 ab die auf Weiteres auch für die Schleusen zu Boswinkel und Wesenberg Anwendung sinden soll.

Reuftrelig, ben 25. November 1882.

Großherzoglich Medlenburgische Landes=Regierung.

&. v. Dewig.

(3.) Der , New-Yort ' Lebensversicherungs Gesellschaft auf Gegenseitigkeit in Rew-Yort ift die Erlaubniß jum Geschäftebetriebe im hiefigen Großberzogthume auf Grund ihrer Statuten vom Jahre 1871 und unter ben Bedingungeretheitt worden, daß dieselbe fur sammtliche im Gebiete bes Großberzogthums Mecklenburg Strelig abgeschlosiene Bersicherungs Bertrage als Klagerin wie als Berklagte bei ben Gerichten der Bersicherten Recht zu nehmen hat und bie Geschäfte im hiefigen Großberzogthume nur durch hier im Lande wohnende und Großberzoglicher Landes-Regierung namhaft zu machende Bertreter (Agenten) beforgen läßt.

Reuftrelig, ben 25. November 1882.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

#### III. Abtheilung.

(1.) De. Ronigliche Sobeit ber Großberzog haben bem Baftor Frang Berner in Roga ben Character als Rirchenrath ju verleiben geruht. Reuftrelig, ben 17. October 1882.

(2.) De. Königliche Sobeit ber Grofiberzog haben ben bisherigen Rammer junter, Droften Bolf von ber ganden in Felbberg zu Allerhocht. Ihrem Rammer berrn zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 19. November 1882.

(3.) De. Königliche Sobeit ber Großherzog haben ben Diatar Albert Kruger in Strelip zum Copiiften bei ber Großherzoglichen Landvogtei und bem Großherzoglichen Domainenamte in Schönberg von Weihnachten b. 3. ab zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 28. November 1882.

(4.) Se. Konigliche Sobeit ber Großberzog haben bem Carl von Dichael aus bem Saufe Sangtow wegen bes nach bem Ableben feines Vaters, bes August von Michael auf Gangtow, auf ihn verstammten Mannlehn und Fibeicommiggutes Gangtow ben gewöhnlichen Muthschein zu ertheilen geruht.

Reuftrelig, ben 27. November 1882.

(5.) Bom Großberzoglichen Confistorio ift ben Candidaten ber Theologig Friedrich Schütte aus Neubrandenburg und Bernhard Steinführer aus Stargard auf Grund ber von ihnen bestandenen zweiten theologischen Prufune bas Zengniß der Wahlfabigfeit zum Pfarramte ertheilt worden.

Reuftrelig, ben 29. November 1882.

(6.) Bom Großherzoglichen Confistorio ift bem Candidaten ber Theologie Gerbard Mener aus Schönbed auf Grund ber von ihm bestandenen erften theologischen Brufung die Erlaubniß zu predigen ertheilt worden.

Reuftrelig, ben 2. December 1882.

Beuftrelig, gebrudt in ter Bofbudbruderei von D. Bellmig.



## für Befetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 38.

Reuftrelig, ben 14. Tecember.

1882.

#### 3nbalt:

1. Abtheilung. ("A. 15.) Berordnung, betr. die am 10. Januar 1883 vorzunehmende Bieh-Jählung.

#### I. Abtheilung.

(. 18 15.) Friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Großbergog von Mecklenburg, gurft gu Benben. Schwerin und Rateburg, auch Graf gu Schwerin.

ber Lande Roftod und Stargard herr 2c. 2c.

ber Kande Roftod und Stargard Herr ic. ic.

Jut Ansführung der im fünftigen Jahre vorzunehmenden Bieh. Jählung verordnen Wir, nach hansvertragsmäßiger Communication mit St. Königlichen Hobeit dem Größherzoge von Mecklenburg. Schwerin und nach verfaffungsmäßiger Berathung mit Unferen getreuen Ständen, für Unfere Lande mas folgt:

#### 6. 1.

3m Monat Januar funftigen Jahres 1883 ift in Unseren gefammten ganden eine Biebgablung nach bem Stanbe vom 10. Januar 1883 vorzunehmen.

#### **6**. 2.

Die Zählung soll von Haus zu hans nach Inhalt des als haustifte bienenden Formulars

erfolgen.

In der haublifte ift die Zahl des am 10. Januar 1883 in dem betreffenden hanse und ben zugehörigen Rebengebäuben und sonstigen Ränntlickeiten (im gesamuten Gehöft, Anwesen) in Fütterung stehenden Biebes nach ben in bem Formular A. bezeichneten Gattungen und Abtheilungen anzugeben. Dabei ift gleichgulttig, wer Gigenthumer bes Biebes ift.

Bornbergehend (auf Reifen, Fuhren n. f. m.) abwe fende Biehstücke und auch folde, welche im Laufe bes 10. Januar vertauft werden, sind in der haus-lifte mit aufzuzeichnen; bingegen ift in berfelben nicht mitzugählen Bieh, welches im Laufe des 10. Januar erft gekauft wird, sowie nur zufällig und vorübergehend im Gehöft anwesendes. Schlächter und handler haben auch das bei ihnen stehende, zum Schlachten ober Bertauf bestimmte Bieh, sofern es nicht etwa erft am 10. Januar gekauft ift, aufzuführen.

Schafheerben find unter allen Umftanben in ber Gemeinde zu gablen, wo fie fic anf Beibe ober in Futterung, wenn auch nur vorübergebend, befinden.

Die Militärpferde find mit zur Erhebung zu bringen. Als folde gelten alle zu militärischen Zwecken gehaltenen Pferde, für welche Nationen in Natur ober in Gestalt von Geldvergütung ober gegen Bezahlung aus Magazinen ber Militärverwaltung abgegeben werden.

Die Richtigkeit der Angaben ift auf der hansliste von demjenigen zu besicheinigen, unter deffen unmittelbarer Aufsicht und Berwaltung das haus (Gehöft, Anwesen) steht, auch wenn derfelbe nicht Eigenthumer des Biebes ift.

Aushülflich hat ber Babler Die Richtigkeit ber Angaben gu bescheinigen.

#### S. 3.

In den einzelnen Gemeinden und Orten geschieft die Zahlung durch die Ortsobrigfeiten nach Maßgabe der bei den letten Bolfszählungen in Anwendung gebrachten Competenz-Bestimmungen im §. 4 der Anlage A Unferer Berordnung vom 10. Juli 1866, betreffend die für die Bertheilung des Eingangszolles normirende Bolfszählung.

Die Ortsobrigfeiten konnen fich bierbei zu ihrer Gulfe besonderer Beauftragter - Babler - bebienen.

In den Stadten find die Burger und Einwohner, in den landlichen Gemeinden Die Mitglieder des Ortsvorstandes verpflichtet, auf Berlangen ihrer Ortsobrigfeit als Zahler gu fungiren.

### 6. 4.

Die Eintragung bes Biehbestandes in die haustisten (Formular A.) barf nicht por bem 10. Januar gescheben und muß bis jum 15. Januar f. 3. beendigt fein,

Die Ortsobrigkeiten haben die von ihren Beauftragten — 3ahlern — aufgestellten Sauslisten alsbald nach beendigter Erhebung einer genauen Brufung zu unterziehen und Die etwa erforderlichen Erganzungen und Berichtigungen sofort zu veraulaffen.

Etwa nothig werbende Nachgablungen haben fic auf den Stand der Biebhaltung am 10. Januar f. 3. zu beziehen.

## §. 5.

Auf Grund der revidirten hauslisten haben die Ortsobrigfeiten fur jede Bemeinde ober Orischaft die Orts. Tabelle nach dem Formular

### B.

aufzustellen, und zwar unter Beachtung folgender Borfdriften :

- 1. auf der Borderfeite ift anger dem Ramen der Ortschaft der Landwehr-Compagnie-Bezirf auzugeben, welchem Diefelbe angehört, bei Ortschaften bes platten Landes außerdem der sonftige Berbaud (3. B. Domanialamt Stargard);
- 2. die aus der hausliste in die entsprechenden Spalten der Ortstadelle zu übertragenden Zahlen find in den einzelnen Spalten für sich aufzusummiren, und sind die so erhaltenen Summen von einer Seite zur anderen zu übertragen, um das Schluß-Resultat zu erhalten. Es ist aber auch zulässig, die Spalten jeder Seite sür sich zu ermitten, und am Ende der Orts-Tabelle durch Recapitulation der so erhaltenen Summen das Schluß-Resultat zu ziehen;
- 3. Die haupt. Ergebniffe ber Jablung find nach ben Schluf. Refultaten auf Die Borberfeite ber Ortstabelle in Die bafelbft befindliche Ueberficht zu übertragen;
- 4 in die erfte, mit einer Rummer nicht bezeichnete Spalte bes Formulars B. find die einzelnen Sausliften nach fortlaufenben Rummern einzutragen, welche mit ben befinitiven fortlaufenben Rummern ber hauslisten übereinstimmen;

- 5. für mebrere zu einer Gemeinde vereinigte ober zu einem Sauptgut geborige Ortschaften ift nach bem Formular B. nur Gine Sabelle aufzustellen, jedoch find in berfelben bie einzelnen Ortschaften zu unterscheiben;
- 6. von den Ortsobrigfeiten, welche für mehrere Gemeinden ober Ortschaften bie Zahlung geleitet baben, ift ein geordnetes Berzeichnis der einzelnen Orts-Tabellen anguschließen, und bemselben das haupt-Ergebnis der Bablung für die Gesamntheit bieser Ortschaften nach dem Schema auf der Borderfeite des Kormulars B. beiguffigen.

# S. 6.

Die vorschriftsmäßig ausgefüllten Orts-Tabellen find unter Anschliß ber geborig geordneten Sausliften bis jum letten Februar t. 3. Unferer Landes-Regierung einzureichen, welcher die weiteren Anordnungen wegen der Bearbeitung und Jusammenftellung der Ergebniffe der Aufnahme vorbehalten bleiben.

# S. 7.

Die für die Erhebung der Biebhaltung burch die §§. 2 und 5 vorgeschriebenen Liften werden den Ortsobrigkeiten in einer bem muthmaßlichen Bedarf entsprechenden Anzahl durch Unsere Landes Regierung rechtzeitig zugesertigt werden. Sollte eine Ortsobrigkeit bis zum 20. December b. 3. die für sie erforderlichen Listen überhaupt nicht oder nicht in genügender Auzahl erbalten haben, so ist der Bedarf bis zum 31. December b. 3. Unserer Landes Regierung anzuzeigen.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großherzoglichen Innegel.

Begeben Reuftrelig, ben 28. November 1882.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

F. v. Dewig.

Berausgegeben von ber Grobbergoglichen Regierunge Regiftratur. Deuftrei b. gependt in ber Debuchpruderei von D. Bellmig.



# für Befetgebung und Staateverwaltung.

Vr. 38.

Reuftrelig, ben 14. Tecember.

1882.

### 3nbalt:

1. Abtheilung, ("Li 15.) Berordnung, betr. die am 10. Januar 1883 vorzunehmende Bieh-Zählung.

### I. Abtheilung.

(.18 15.) friedrich Wilhelm,

# von Gottes Gnaden Großberzog von Mecklenburg, gurft gu Benben. Schwerin und Ranchurg, auch Graf gu Schwerin.

der Lande Rostod und Stargard Herr ze. 20.

Bur Ansführung ber im tunftigen Sahre vorzunehmenden Bieb. Bahlung

Int Ansführung der im fünstigen Jahre vorzunehmenden Bieh-Jählung verordnen Wir, nach hansvertragsmäßiger Communication mit Sr. Königlichen Hobeit dem Großherzoge von Mecklenburg. Schwerin und nach verfaffungsmäßiger Berathung mit Unseren getreuen Ständen, für Unsere Lande was folgt:

### S. 1.

Im Monat Januar funftigen Jahres 1883 ift in Unseren gefammten ganden eine Biebgablung nach bem Stanbe vom 10. Januar 1883 vorzunehmen.

### C. 2.

Die Zählung foll von Haus zu hans nach Inhalt des als haustifte bienenden Formulars

erfolgen.

In der haublifte ift die Jahl des am 10. Januar 1883 in dem betreffenden hause und den zugehörigen Rebengebauden und sonstigen Rannlichteiten (im gesammten Gebott, Unwefen) in Fütterung stehenden Biehes nach den in dem Formular A. bezeichneten Gattungen und Abtheilungen anzugeben. Dabei ift aleichaultig, wer Gigenthumer bes Biebes ift.

Borübergehend (auf Reisen, Fuhren n. f. w.) abwe sende Biehftude und auch solde, welche im Lange bes 10. Januar vertauft werben, find in der haus-lifte mit aufzuzeichnen; hingegen ift in berfelben nicht mitzugählen Bieb, welches im Laufe des 10. Januar erft gekauft wird, sowie nur zufällig und vorübergehend im Gehöft auwesendes. Schlächter und handler haben auch daß bei ihnen ftehende, zum Schlachten oder Berkauf bestimmte Bieh, sofern es nicht etwa erft am 10. Januar getauft ift, aufzuführen.

Schafheerden find unter allen Umftanden in der Gemeinde zu gablen, wo fie fic auf Weibe oder in Futtering, wenn auch nur vorübergebend, befinden.

Die Militärpferde find mit zur Erhebnug zu bringen. Als folde gelten alle zu militärischen Zwecken gehaltenen Pferde, für welche Rationen in Natur ober in Geftalt von Geldvergutung ober gegen Bezahlung aus Magazinen ber Militärverwaltung abgegeben werben.

Die Richtigfeit der Angaben ift anf ber handlifte von bemjenigen zu bescheinigen, unter beffen unmittelbarer Aufsicht und Berwaltung bas haus (Gehöft, Anwesen) ftebt, auch wenn berfelbe nicht Eigenthumer bes Biebes ift.

Aushülflich hat ber Babler Die Richtigfeit ber Angaben gu bescheinigen. .

### S. 3.

In den einzelnen Gemeinden und Orten geschieft die Zahlung durch die Ortsobrigfeiten nach Maggabe der bei den letten Bolfszählungen in Amwendung gebrachten Competenz-Bestimmungen im §. 4 der Aulage A Unserer Berordnung vom 10. Juli 1866, betreffend die für die Bertheilung des Eingangszolles normirende Bolfszählung.

|      |           | IV. Mindi | ne  |
|------|-----------|-----------|-----|
|      |           | 1. Räl    | ber |
|      |           | 2. Ral    | ber |
|      | :111      | 3. Jun    | ıgv |
|      | -         | 311       | 3   |
| 34.  | 1         | 4. 23     | ah  |
|      | 19 19 Ter |           | ,   |
| 33.  |           |           |     |
| 35.  |           | Gef       |     |
|      | ad 'Jép   |           |     |
|      |           | V. Schaf  | e.  |
| .10  |           | a. feine  | 2   |
| .18  |           |           | 1.  |
| .08  | , onion   |           | 2.  |
| 29.  |           | b. vere   | del |
| ·0*  |           |           | 1.  |
| .88. |           |           | 2.  |
|      |           | c. alle   | an  |
| .72  |           |           | 1.  |
| .0.4 | 1         |           | 0   |

# III. Gfel. Gefammtzahl (Thic

# Mindvieh.

- r bis 6 (
- r von 6 5
- vieh von
  - : Bie 1
    - unter
- br altes u

### nmtzahl (†

- Wollichafe.
  - unter 1
  - 1 3abr
  - lte Fleisch
    - unter 1
      - 1 Jahr
- nderen S
  - unter 1



# für Gefekaebuna und Staatsverwaltung.

Nr. 39.

Reuftrelig, ben 16. Tecember.

1882.

### Inbalt:

- 11. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr. Die Transatlantifche Tenerverficherunge Actien-Beiellichait in Samburg.
  - (2.) Befanntmachung, betr. Die Commungl Steuer fur Die Refibengitabt Menftrelig pro 1883.
  - Befanntmadung, betr. Die Durchichnitte Breife bes Monats Dopember 1882.
  - (4.) Befanntmachung, betr. Die Beibnachtsfendungen.

III. Abtheilung. Dienft= 2c. Dachrichten.

# II. Abtheilung.

(1.) Nachdem fich Die Eransatlantifde Fenerverficherungs. Actien . Befellfchaft in Samburg ben Bestimmungen in S. 2 sub a. - d. ber Berordnung vom 1. Marg 1859, betreffend Die Berficherung inebefondere von Gebanden gegen Reuersgefahr. unterworfen und fich verpflichtet bat, ihre Berficherungen nur burch im biefigen gande wohnhafte Agenten abguichließen und por ben Gerichten ber Berficherten

Diagraday Google

Recht zu nehmen, ift berfelben bie Concession zum Geschäftsbetriebe im biefigen Großbergogthume ertheilt worden.

Reuftrelig, ben 5. December 1882.

# Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

(2.) Da in Gemäßeit der Landesherrlichen Berordnung vom 20. December v. 3. die Landes-Contribution für das Jahr vom 1. Juli 1882 bis Ende Juni 1883 nur im Betrage von 4/3 der Säße bes Contributions-Soictes vom 18. Juni 1874 zu erheben, der nach §. 3 des Communnalstener-Regulativs für die Resdungstadt Renstrelig vom 24. Januar 1871, resp. nach §. 1 der dazu gebörigen Jusab-Berordnung vom 9. November 1871 von solcher Landes-Contribution mit 331/3 Brocent zu berechnende Juschlag (flädlische Rachschuß) aber zur Deckung der Bedürfnisse der hiesigen Stadtfasse nicht ansteichend befunden ift, so wird auf Antrag des hiesigen Magistrats in Aussührung des §. 3 des Communalstener-Regulativs vom 24. Januar 1871 iener Juschlag auf 412/3 Brocent der betressenden Landes-Contributions-Summe für das entsprechende Communalstener-Jahr hiedurch sessen.

Reuftrelig, ben 7. December 1882.

# Großherzoglich Medlenburgifche Landes=Regierung.

&. v. Dewig.

(3.) Die den Liquidationen über Naturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich zu machenden Durchschnitts. Preise Des Monats November 1882 betragen für:

| 1. | 100 | Rilogramm | Weigen | 1 |   |  |   |   | 17 | M. | 14 | 7 |
|----|-----|-----------|--------|---|---|--|---|---|----|----|----|---|
| 2. |     |           | Roggen | l |   |  |   |   | 12 |    | 50 |   |
| 3. |     |           | Berfte |   |   |  |   |   | 13 |    | 92 |   |
| 4. |     |           | Safer  |   |   |  |   |   | 12 | ,  | 3  | , |
| 5. |     |           | Grbfen |   |   |  |   |   | 24 |    | 50 |   |
| 6. |     | -         | Strob  |   |   |  |   |   | 3  |    | 25 |   |
| 7  |     |           | Sen    |   | Ċ |  | Ċ | i | 4  |    | 75 |   |

|      | 8.     | ein R   | laummet | er Hi | thei | ıhol | 3  |  |  |  | 9 | M | - 5 | N |
|------|--------|---------|---------|-------|------|------|----|--|--|--|---|---|-----|---|
|      | 9.     |         |         | Ta    | nne  | nho  | [3 |  |  |  | 6 |   | 50  | , |
| 1    | 10.    | 1000    | Goben   | Torf  |      |      |    |  |  |  | 8 | , |     | , |
| Reuf | ftreli | is. ben | 7. Dec  | ember | 18   | 82.  |    |  |  |  |   |   |     |   |

# Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

(4.) Es liegt im Intereffe des Aublitums, mit den Weihnachtsverfendungen bald zu beginnen, damit die Backetmaffen fic nicht in den legten Tagen vor dem Feste zu febr zusammendraugen, wodurch die Bunktlichkeit in der Beforderung leibet.

Die Bactete muffen bauerhaft verpactt fein. Dunne Bapptaften, ichmache Schachteln, Cigarrentiften zc. fint nicht zu benugen. Die Aufschrift ber Badete muß bentlich, vollständig und haltbar bergestellt fein. Raun Die Auffcrift nicht in beutlicher Beife auf bas Bactet gefent merben, fo empfiehlt fich Die Bermenbung eines Blattes weißen Bapiers, welches ber gangen Rlache nach feft aufgetlebt werden muß Um gwedmäßigften find gebruckte Aufschriften auf weißem Papier Dagegen burfen Formulare ju Boft.Badetabreffen fur Badetaufidriften nicht verwendet werden. Der Rame bee Bestimmungeorte muß ftete recht groß und fraftig gebruckt ober geschrieben fein. Die Backetaufschrift muß fammtliche Angaben Der Begleitabreffe enthalten, gutreffendenfalls alfo ben Frantovermert, ben Rach. nahmebetrag nebft Ramen und Bohnung bes Abfenbers, ben Bermert ber Gilbestellung u. f. m., Damit im Ralle Des Berluftes Der Begleitabreffe bas Bactet auch obne Diefelbe bem Empfanger ansgebandigt merben fann. Auf Bacteten nach größeren Orten ift thunlichft Die Wohnung bes Empfangers, auf Bacteten nach Berlin and ber Buchftabe Des Boftbegirte (C., W., SO. u. f. m.) angugeben. Bur Beichleunigung bes Betriebes tragt es wesentlich bei, wenn Die Bactete franfirt aufgeliefert merben. Das Borto fur Bactete obne angegebenen Berth nach Orten Des Dentiden Reiche. Boftgebiete betragt bis jum Gewicht von 5 Rilogramm: 25 Bf, auf Entfernungen bis 10 Deilen, 50 Bf, auf weitere Gutfernungen.

Schwerin, Dedlb., ben 9. December 1882.

Der Raiserliche Ober=Postdirector.

Rinler.

### III. Abtheilung.

De, Königliche hobeit ber Großbergog haben ben Oberlandesgerichtstath Ulrich Bland in Rostock bebufs Uebertritts in ben Großbergoglich Medlenburg-Schwerinschen Justigdienft auf feinen Wunsch jum 1. Januar t. 3. aus Allerhöcht-Ihren Dieusten in Gnaden zu entlassen geruht.

Reuftrelig, ben 7. December 1882.

Berausgegeben von ter Grofberjoglichen Regierungs :Regiftratur. Renftrelig, gebrudt in ber hofbuchbruderer von & hellwig.



für Befetgebung und Staateverwaltung.

Nr. 40.

Reuftrelig, ben 19. December.

1882.

Inhalt:

1. Abtheilung. (Ni 16.) Steuer-Edict für das Jahr vom 1. Juli 1883 bis Ende Juni 1884.

### I. Abtheilung.

(Ji 16.)

# friedrich Wilhelm,

# von Gottes Gnaden Großherzog von Medlenburg,

Furft zu Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin,

ber Lande Roftod und Stargard herr 2c. 2c.

Rugen resp. unter Entbietung Unferes gnabigsten Grußes benen von der Mitterschaft, auch Burgermeistern, Richtern und Rathen in den Stadten, und sonst allen Unferen Unterthanen und Landeingeseffenen, welche von diesem Unferen Edicte ergriffen werden, hiemit zu wiffen:

Nachdem Wir auf dem gegenwärtigen Landtage in Maldin die ordentliche Contribution und den Landesbeitrag zu den Bundesmatrikularbeiträgen für das Etatsjahr vom 1. Juli 1883 bis Ende Juni 1884 in vereinbarter Beise Unserer getreuen Ritter nnb Landschaft verfündiget, hat diese zur Ertegung berselben, in Gemäßbeit der bezüglichen Bestimmungen der nnterm 28/20. Juli 1870 über die Revision der inneren Stenetzgespegebung und Regelung der ordentlichen Contribution, sowie über die Leiftung eines Laudesbeitrags zu den Bundesmatrikularbeiträgen abgeschlossenen Bereindarung sich bereit erklätt, auch in die Erhebung der ritterschaftlichen Huffenstellen und der erwergleichsmäßigen Steuer von Haufern und kändereien in den Städten für das obgedachte Etatsjahr, sowie in die Erhebung der Landessteuer nach dem Modus des unterm 18. Juni 1874 publiciteten Reviditeren Contributions-Svictes und zwar im Betrage von 1/5 der Säge des Reviditet Contributions-Sdictes — für das Jahr vom 1. Just 1884, gewilligt.

Gleichzeitig find auch die ordentlichen Receffarien für das Jahr vom 1. Juli 1883/84, deren Erhebung und Einzahlung in bisheriger Weise geschieht, und zwar in der Art bewilligt worden, daß von der contribuablen ritterschaftlichen Juse 8 M. 50 N und von der steuerpflichtigen Bfartbufe 4 M. 25 N erhoben werden sollen.

Diefemnach verordnen Bir bieburch im Ginverftandniß mit Unferen getreuen Standen:

1. Die Erhebung ber hnfenstener von ben ritterschaftlichen, and flabtischen Rammerei- und Dekonomie-Gutern und Dorfern fur bas Jahr vom 1. Inti 1883 bis Ende Juni 1884.

Die Hufensteuer foll nach bem rectificirten bisherigen hufenfataster erhoben und mit nenn Thalern R2/3, jest 31 M 50 F erlegt, auch von ben obengedachten Güttern und Dörfern zu Weibnachten 1883 in den Tandkaften gebracht und darauf in zwei Terminen, nämlich zu Weihnachten 1883 nud zu Fastnacht des folgenden Jahres, an Unfere Rentei, jedoch verntöge des Bergleichs vom 16. December 1762 §. 4 nach der darin verglichenen und garantirter Hufenzahl, baar bezahlt werden.

Bu ben ritterschaftlichen, sowie in ben ftabtischen Rammereiund Detonomie. Gutern und Dorfern follen jedoch

|       | Gin    | Bauman   | n .     |     |     |     |    |     |      |   |     | 38  | M |    | 91  |
|-------|--------|----------|---------|-----|-----|-----|----|-----|------|---|-----|-----|---|----|-----|
|       | Gin    | Salbpfli | iger .  |     |     |     |    |     |      |   |     | 19  | , | _  | ,   |
|       | Gin    | Coffate  |         |     |     |     |    |     |      |   |     | 9   | , | 50 | . , |
| mit G | infolu | f ber R  | eceffar | ien | nut | 311 | Бе | rid | tige | m | bab | en; |   |    |     |

- 2. die Erhebung der erbvergleichsmäßigen Steuer von Häusern und Ländereien in den Landflädten in Gemäßheit Unserer Berordnung vom 15. October 1870 durch die Magistrate für daß Jahr vom 1. Juli 1883 bis Ende Juni 1884. Diese Steuer ist zu Martini 1883 zu erheben und in ihrem ganziährigen Betrage spätestens bis zum 1. Rebrnar 1884 an Unsere Bentei einzusablen:
- 3. Die Ethebung der Landessteuer nach dem Mous des unterm 18. Juni 1874 publicitten Revidirten Contributions Edictes und bessen sater Justieren Infateren In

In Anfehung Unferer Domanen follen ber §. 70 bes landesgrundgesetsichen Erbvergleichs und ber Art. II. ber Bereinbarung vom 28/29. Juli 1870, womit Unsere bezügliche Berordnung vom 1. August 1870 übereinstimmt, hiemit wörtlich wiederholt sein.

Wir gebieten und befehlen bemnach hiemit, daß ein Jeder das Seinige, und zwar bei Strafe der auf des Saumigen Schaben und Roften unfehlbar ergehenden Execution, vorgeschriebenermaßen entrichten solle.

Urfundlich haben Wir bieb Steuer-Cbict unter Unserer Sochfteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großbergoglichen Insiegel gewöhnlicherniafen zu publiciren befohlen.

Begeben Reuftrelig, ben 14. December 1882.

# (I. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. D.

F. v. Dewis.



# für Befetgebung und Staatsverwaltung.

Vr. 41.

Renftrelit, ben 24. December,

1882

#### Anhalt:

1. Abtheilung. (AE 17.) Berordnung jur Ergangung und Manderung ber Berordnung bom 4. Februar 1864, betr. Die lebernahme und ben Betrieb von Maenturen gur Beforberung bon Musmanberern.

II. Abtheilung. Befanntmadjung, betr. Poftanweifungen nach Jotohama und Tolio in (1.)

(2.) Befanntmachung, betr. ben Beitritt von Cofta - Rica gum Beltpoftverein.

III. Abtheilung. Dienit= 2c. Nachrichten.

# I. Abtheilung.

(.Nº 17.)

Friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Großbergog von Medlenburg, Fürft zu Wenben, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin,

ber Lanbe Roftod und Stargard Berr ic. ic.

Bir verordnen nach hausvertragsmäßiger Communication mit Gr. Koniglichen Sobeit dem Großbergoge von Dedlenburg. Schwerin und nach verfaffungs. mäßiger Berathung mit Unferen getreuen Stanben, mas folgt:

### T

Die §§. 1 und 10 der Berordnung vom 4. Februar 1864, betreffend die Uebernahme und den Betrieb von Agenturen für answärtige Unternehmer der Beförderung von Auswanderern nach fremden Welttheilen und außerdeutschen europäischen Staaten, erhalten den nachstehenden Bortlaut:

### S. 1.

Berträge mit Answanderern, welche beren Beforderung nach außerdeutschen ganbern jum Zweck haben, durfen nur von solchen Personen abgeschlossen oder vermittelt werden, welche in einer Stadt oder einem Flecken des gandes wohnhaft sind und zu diesem Geschäftsbetriebe von der Obrigfeit ihres Wohnortes eine Concession erbalten haben.

Dabfelbe gilt von der Uebernahme einer Bollmacht ober Agentur für Unternehmer folder Beforderungen.

Conceffionirte Bersonen durfen ben Betrieb nicht im Umberreifen beforgen, auch ihre Dienste nicht unaufgeforbert anbieten ober anbieten laffen.

# §. 10.

Mit Gelbftrafe bis ju 150 Mart ober mit haft wird beftraft:

- 1. wer, ohne die gesegliche Concession erhalten zu haben, Bertrage mit Auswanderern, welche beren Beforberung nach außerdeutschen game Bwed haben, abschließt ober vermittelt, ober eine Bollmacht ober Agentur fur Unternehmer einer solchen Beforberung übernimmt;
- 2. wer im Befige einer Conceffion ben Borfchriften in §. 1, Abf. 3, § \$. 4. 5. 6. 8 und 9 gumberbanbelt.

Die Strafen tonnen durch polizeiliche Berfügung festgefest merden.

Gegen Berfonen, welche wiederholt wegen ber zu 2 aufgeführten Zuwiderhandlungen bestraft worben find, fann die Entziehung der Concession verfügt werden.

### II.

Die Bestimmungen ber Verordnung vom 4. Februar 1864, sowie der vorstebenden Abanderungen und Ergänzungen sinden auf die Besörderung von Reiseuden auch außereutopäischen Ländern entsprechende Anwendung. Die Vorschriften im §. 8 jener Verordnung, welche im Uedrigen unverändert von Bestand bleiben, werden dahin erweitert, daß es den Agenten untersagt ift, über die Besörderung

folder Reifenden Bertrage abzuschließen, welche fic nicht zuvor durch Borlegung eines Reifepaffes als zur Reife legitimirt ansgewiesen baben. Unterlaffungen unterliegen der Strafbestimmung im §. 10, Rr. 2.

Urfundlich unter Unferer Sochfteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großbergoglichen Inflegel.

Begeben Reuftrelit, ben 8. December 1882.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

& v. Dewis.

### II. Abtheilung.

. (1.) 23om 1. Sanuar 1883 ab tonnen nach Jotohama und Totio in Japan burd bie Deutschen Boftanftalten Bablungen bis jum Betrage von 210 Darf im Bege ber Boftanweifung vermittelt merben. Die Gingablung erfolgt unter Unwendung bes fur ben internationalen Bertebr vorgeschriebenen Boftanweifungs. Formulars. Der einzugahlende Betrag ift auf bem Formular in englischer Babrung angugeben; Die Umrechnung in Die Markmabrung wird burch Die Ginlieferunge Boftanftalt bewirft. Die Gebuhr beträgt 50 Bf. fur je 20 Dart ober einen Theil von 20 Mart, jum Mindeften jedoch 1 Dart. anweifung ung ben Ramen und wenigstens ben Anfangebuchftaben eines Bornamens, bez, Die Bezeichnung ber Firma Des Empfangers, fowie Die genque Ungabe bee Bohnorte beefelben enthalten. In gleicher Beife ift auf bem Abichnitte Der Boftanweifung ber Abfenber ju bezeichnen. Bu weiteren fcriftlichen Dittheilungen barf weder bie Boftanweisung noch ber Abschnitt berfelben benutt merben. Bon ber erfolgten Gingablung Des Betrages find Die Empfanger feitens ber Mb. fender mittele besonderer Benachrichtigungeschreiben in Renntniß gu fegen.

Schwerin, Medib., ben 19. December 1882.

Der Raiferliche Ober=Postdirector.

(2.) Bum 1. Januar 1883 tritt bie Republit Cofta Rica bem Weltpostverein bei. Bon Diefem Zeitpunkte ab tommen mithin für Brieffendungen nach und aus Cofta-Rica die Bereinsportofage in Anwendung, nämlich 20 Pfennig für franklitte Briefe, 40 Pfennig für unfranklitte Briefe, 10 Pfennig für Poftarten, 5 Bfennig für je 50 Gramm Druckfachen, Geschäftspapiere und Waarenproben, mindeftens jedoch 20 Pfennig für Geschäftspapiere und 10 Pfennig für Waarenproben.

Schwerin, Dedlb., ben 19. December 1882.

Der Kaiserliche Ober=Postdirector. Rigler.

### III. Abtheilung.

(1.) 3um Polizeirichter bes Bolizeiamtes Jagte ift an Stelle bes ver-florbenen Rechtsanwaltes Schröber ber Rechtsanwalt Ziehm in Friedland bestellt worben.

Reuftrelig, ben 12. December 1882.

(2.) Jum Polizeirichter bes Polizeiantes Cofa ift an Stelle bes ver-ftorbenen Rechtsanwaltes Schröber ber Rechtsanwalt Ziehm in Friedland bestellt worden.

Reuftrelit, ben 16. December 1882.

(3.) Jum Polizeirichter bes Polizeiantes für die dem Oberhauptmann von Dergen — Lübbersborf, gehörigen Güter: Lübbersborf c. p., Salow c. p. und Sandhagen (von Dergenschen und Robrbeckschen Antheil) ift an Stelle bes verstorbenen Rechtsanwaltes Schröder der Nechtsanwalt Ziehm in Friedland beftellt worden.

Reuftrelig, ben 16. December 1882.